

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

43. a.4



. • . . . • • • 1 • : .; . 1 .

\_

-

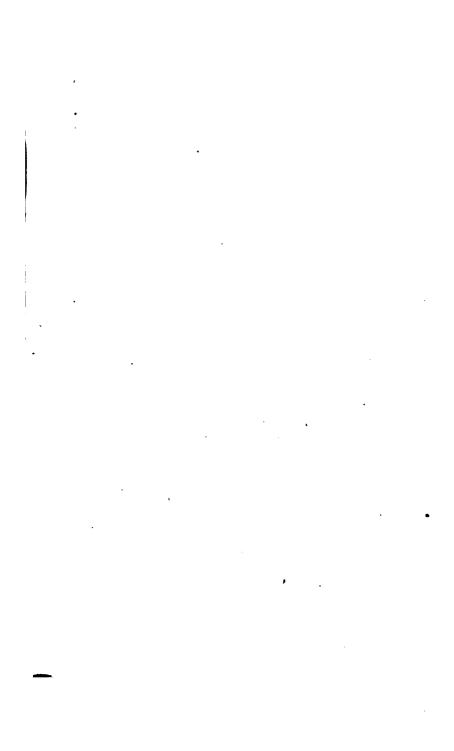

### Wier und zwanzig Bucher

# Allgemeiner Geschichten

befonders

ber Europäischen Menschheit.

Durc

Robannes von Müller.

Stat sua cuique dies.

V 1 18 G-1 L.

7 9 7

heransgegeben nach des Verfassers Tobeburch bessen Bruber Johann Georg Muller.

Dritter Banb.

Mit Allergnadigften Raifers. Königl. Defterreichischen, Königl. Bairis ichen, Großberzoglich: Babischen, und ber Löbt. Schweizeris ichen Cantone Privilegien gegen ben Rachbruck und Berkauf ber Nachbrucke

### Dritte Auflage.

Stuttgardt und Tubingen h ber 3. G. Cotta'ichen Buchaublung.



## Inhalt des dritten Bandes.

| Reun | zehendes Buch. Karl V. n. C. 15       | 19 —   |       |
|------|---------------------------------------|--------|-------|
|      | 1556.)                                |        |       |
| Rap. | 1. Rarl V., Frang L. und Martin Luthe | er. Se | ite 3 |
|      | 2. Die Reformation. = = =             | , 2    | . 7   |
|      | 3. Ausgang ber Zeiten Karls V. =      | 2      | 20    |
| -    | 4. Religionsverhaltniffe. = = ' =     |        | 22    |
| _    | 5. Buftand ber von Karl V. hinterla   | Tenen  |       |
| ٠.   | Reiche. = / = = = =                   |        | 27    |
| •    | 6. Franfreich. = = = = =              |        | 31    |
|      | 7. Der Papft. = = = = =               | , s    | ą3    |
|      | 8. Portugal. = = = =                  |        | 34    |
| -    |                                       | =      | 37    |
| -    | 10. Florenz. = = = = =                | s      | 41    |
|      | 12. Savopen und Genf. = = =           |        | 48    |
|      | 13. Die Schweiz. = = = =              | =      | 53    |
|      |                                       |        | 57    |
| -    | 14. Scandinavien. = = = =             | =      | 61    |
|      | 15. Polen, Preußen, Aurland. = =      | : :    | 63    |
| -    | 16. Rufland. = = = = =                | : =    | 64    |
|      | 17. Die Eurfen und Rordafrita. =      |        | 68    |
|      | 18. Befching                          | : = ,  | 71    |

| ľ <b>∀</b>  | Inhalt bes britten Ba            | nb         | es.        |              |            |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|             | igftes Buch. Philipp II. (n      | Œ.         | 1556       |              |            |
|             | 598.).                           | •          |            |              | _          |
| Kap.        | 1. Philipp II. = = =             | •          | =          | G,           | <i>7</i> 5 |
|             | 2. Die Reconstante               | <b>s</b> ) | <b>5</b> , | 3            | 79         |
| _           | 3. Franfreich. = = = = =         | 2          | 3          | =            | 86         |
|             | 4. Großbritannien. = =           | 3          | . •        | 2            | 90         |
|             | 5. Portugal und Marpto.          |            | *          | <b>5</b> -   | 95.        |
| <u>.</u>    | -6. Die Türken und Rordafrike    | t.         | 3          | =            | 101        |
|             | 7. Italien. = = =                | =          | •          | <b>5</b> .   | 103        |
|             | 8. Die Schweiz. = =              | <b>s</b> \ |            | 5            | 107        |
|             | g. Teutschland, = =              | ż          | 9          | =            | 108        |
|             | 10. Polen. = = =                 | =          | =          |              | 110        |
|             | 11. Schweden. = = = =            | ·<br>=     | 8          |              | 114        |
|             | 12. Danemart. = = =              | 5          | = .        | 8            | 116        |
|             | 13. Beschluß. = = = =            | <b>5</b>   |            | , <b>;</b> ′ | 116        |
| Gin n       | nb zwanzigftes Buch.             | 30         | iten       | bes          | •          |
| bre         | ißigjahrigen Kriegs. (n. C. 15   | 98 -       | - 164      | 8.)          |            |
| Kap.        | 1. Lage der habsburgifchen Mi    | ıd)t       | und (      | Zu=          |            |
| ٠.          | ropens. = = =                    | =          | 2          | =            | 121        |
|             | 2. Erbfolge in Julich. =         | 2          | 2          | s            | 127        |
|             | 3. England. = = =                | =          |            | ***          | 128        |
|             | 4. Anfang bes breißigiahrigen    | Rr         | ieges.     | _3<br>       | 130        |
|             | 5. Mantua und Baltellin.         |            |            |              | 134        |
|             | 6. Der Cardinal Richelien.       |            | <b>s</b> · |              | 136        |
|             | 7. Gustav Abolph. = =            |            | 3          | , z          | 138        |
| <del></del> | 8. Richelien. = = =              |            | •          | 2            | 141        |
| :           | 9. Der westphälische Friede.     | = .        |            | 3            | 147        |
|             | MY WATER INCLUDENCE AND COMPANDA | -          |            |              | /          |

|             | Inhalt bes bri                                            | tten       | Bund     | e 6.          | . 🔻           | • |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| Sap.        | 11. Portugal. =                                           |            |          | •             | <b>5.</b> 161 | ı |
|             | 12. Großbritannien.                                       |            |          | <b>.</b>      | s 163         | 3 |
| _           | 13. Rufland. =                                            |            |          |               | s 160         | 5 |
| _           | 14. Die Türken.                                           | ę i        |          | · .           | E 171         |   |
| -           | 15. Beschtiß                                              | B+, (      |          | =             | .= 178        | 3 |
| . 1         | und zw <b>a</b> nzigstes<br>der Kdnige von Fran<br>1740.) |            |          |               |               | • |
|             | 1. Ludwig XIV.                                            | <b>s</b> : |          | 3             | s 17          | 7 |
| <del></del> | 2. Spanien. 2                                             |            |          | =             | <b>= 18</b>   | 3 |
|             | 3. Portugal. =                                            |            |          |               | z 18          | 5 |
| _           |                                                           | s :        |          | ្ ៖           | s 18          | 7 |
| 1           | 5. Schweden. =                                            | = ^        | = = .    | . =           | = 19          | 1 |
| -           | 6. Buftand Preußene                                       | , Dá       | nemarts  | , <b>E</b> d) | we .          | • |
|             | bens, Polens.                                             |            | s · s    | =             | s 19          | 3 |
| . 7         | 7. Mohammed IV.                                           |            |          |               | r 19          | 5 |
| _           | 8. Die Schweizer u                                        | nd H       | ander.   | *             | , = 19        | 7 |
|             | 9. Cromwell und R                                         | dri II.    |          | 3             | = 19          | 8 |
| -           | 10. Der Rrieg, ber                                        | mit de     | m erster | ı Aachi       | ner=          |   |
|             | frieden endigte                                           | •          | s ,      | =             | = 20          | 3 |
| -           | 11. Der Krieg, ber 1                                      | nit be     | m Nime   | vegerf        | rie= `        |   |
|             | ben ausgieng.                                             | 5          | s 2      | 3             | = '20         | 5 |
| _           | 12. Die Geschichten !                                     | ber nå     | chsten n | eun J         | ahre. 20      | 8 |
| -           | 13. Die englische De                                      | voluti     | on. =    | :             | = 21          | 3 |
| <del></del> | 14. Der Arieg, weld                                       | her in     | t bem    | Apswi         | ter=          |   |
| • •         | frieden enbigte                                           | • • • •    | 3 . 3    | =             | s <b>2</b> 1  | 7 |
| -           | 15. Die Geschichten                                       | bis zi     | Ende !   | bes J         | ihr= -        |   |
|             | hunderts. = -                                             | <b>s</b> ' | z z      | 5             | s 22          | ı |
| -           | 16. Die fpanifche Er                                      | bfolge     | ٠٠٠ ع    | 2             | a '22         | 3 |

### vr Inhalf bes britten Banbes.

| Rap. | 17. Der norbische Krieg F . s C                    | 5. 22 <b>7</b> |
|------|----------------------------------------------------|----------------|
|      | 18. Der Krieg, welchen ber Utrechter = unb         |                |
|      | Badenerfriede schloß. = 3: -                       | 228            |
|      | 19. Portugal. = = = # #                            | 231            |
| -    | 20. Spanien. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 232            |
| , —_ | 21. Reapolis und Sicilien.                         | 285            |
| ·    | 22. Der romische Sof.                              | 235            |
|      | 23. Das übrige Italien. = = = =                    | 242            |
| ·    | 24. Bictor Amadens                                 | 244            |
|      | 25. Die Schweiz. = = = =                           | 246            |
|      | 26. Teutschland , Defterreich und Preußen.         | 249            |
|      | 27. Die schwedische Verfaffung. = = =              | 254            |
|      | 28, Rufland. = = = = = ±                           | 259            |
|      | 29. Die Geschichten der Eurten und Perfer.         | 267            |
| .—   | 30. Fortsetzung ruffischer Geschichten. =          | 270            |
| -    | 31. Das haus Braunschweig in England. =            | 273            |
|      | 32. Zustand "Hollands. ' = = = =                   | 275            |
|      | 33. Lage ber Sefcafte nach bem Utrechter=          |                |
|      | frieden. = = = = =                                 | 276            |
| ,—   | 34. Die pragmatische Sanction Karls VI.            | 283            |
|      | 35. Enbe Ronige Bictor. = = = =                    | 285            |
|      | 36. Der Krieg von 1733. = = = =                    | 287            |
| ,    | 37. Buftand ber Machte, als Rarl VI. ftarb.        | 293            |
|      | 38. Bon Rufland. = = = = =                         | 297            |
|      | 39. Entthronung Achmeds III, = . = =               | 301            |
|      | 40. Der turtische Krieg. = = = =                   | 305            |
|      | 41. Sha Nadir. = = = = =                           | 309            |
| ,    | 42. Fortfegung ber ruffifchen Geschichte. =        | 310            |
|      | 43. Oftinbien und Sha Radir. = F                   | 311            |
|      | 44. Der romifche Sof. =                            | 314            |

|          | Inhalt bes britten Banbes.                                             |          | VII         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Kap      | . 45. Das übrige Italien                                               | 6        | . 317.      |
|          | 46. Die Schweizer und Hollander. =                                     | £        | 320         |
| <u></u>  | 474 England und Scandinavien.                                          | =        | 321         |
| _        | 48. Beschluß                                                           | =        | 328         |
| Drei     | und zwanzigstes Buch. Theref<br>Friedrich und Nordamerita. (n. C. 1740 | ia ,     | ,           |
| ·        | 1783.)                                                                 |          |             |
| Rap.     | 1. Der erste schlesische Rrieg = =                                     | F        | 827         |
| _        | 2. Aatl VII. e' e e e                                                  | F        | ·33o        |
| _        | 3. Zweiter ichlefischer Arieg. = =                                     | •        | 336         |
| -        | 4. Aachner Frieden. = = .                                              | £        | 337         |
| _        | 5. Elisabeth, ruffische Raiferin. =                                    | •        | 339         |
| _        | 6. Genna. = e = e =                                                    | =        | 345         |
| -        | 7. Urfprung des fiebenjährigen Krieges.                                | £        | 346         |
| -        | 8. Der fiebenjährige Krieg. = =                                        | \$       | 352.        |
| _        | 9. Der romifche Sof und die Jesuiten.                                  | #        | 368         |
| _        | 10. Katharina II. = = = =                                              | =        | <b>3</b> 8o |
| <b>-</b> | 11. Die Unfälle Polens                                                 | =        | 883         |
|          | 12. Der Kürkenkrieg von 1768.                                          | 5        | 403         |
| _        | 13. Schwedische Revolution, 1772                                       | <b>p</b> | 418         |
| -        | 14. Die bairische Successionestreitigfeit.                             | ¢        | 425         |
|          | 15. Nordamerifa. = = = =                                               | <b>.</b> | 43a         |
|          | und zwanzigstes Buch. Buffand E                                        | u,       |             |
| Jap.     | 1. Einleitung. = = = = =                                               | ¥        | 458         |
|          | a. Die Berfaffung Frankreichs                                          |          | 454         |
| -        | 8. Spanien                                                             |          | 272         |

;

,

### vm Inhalt bes britten Banbes.

|            | 2                          |         |            |                |            |     |
|------------|----------------------------|---------|------------|----------------|------------|-----|
| Kap.       | 4. Neapolis. = =           |         |            |                |            | 483 |
| •          | 5. Die Schweiz. =          | =       | s · ·      | <b>s</b> ·     | 5-         | 483 |
| -          | 6. Die Hollander. =        | 3,      | =          | S <sub>c</sub> | \$.        | 485 |
| -          | 7. Portugal. = =           | e./,    | 5          | =              | <b>s</b> . | 494 |
|            | 8. Die farbinische Macht   | •, = =: | <b>s</b> . |                | =          | 498 |
|            | 9. Grabritannien. =        | =" _    | <b>s</b> , |                | .=         | 499 |
| -          | 10. Die brei großen milite | irísch( | en Lai     | ıdmå           | hte.       | 505 |
|            | 11. Bon bem teutschen Re   |         | =          | =              |            | 510 |
|            | 12. Scandinavien. =        |         |            |                | . =        | 520 |
|            | 13. Polen. = =             | = -     | :          | =              | =          | 522 |
|            | 14. Die Lurten. =          | = ,     | ξ,         | 5.             | =          | 523 |
|            | 15. Ueberblick auf Afien.  | s -     | =          | =              | 5          | 526 |
| <u>. i</u> | 16. — auf Afrita.          |         |            | =              |            | 529 |
| _          | ng Beldink a =             |         | =          | :              | =          | 53o |

## Meunzehendes Buch.

Die Zeit Kaifer Karls bes Funften.

(n. C. 1519. — 1556.)

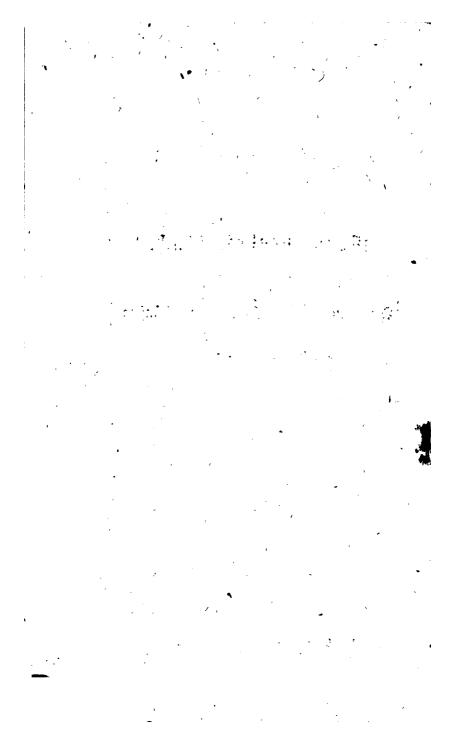

### Reunzehenbes Buch,

#### Kap 1.

Rari V., Frang I., Martin Luther.

Als Spanien, Reapolis, Sicilien, Defteneich, Burd gund, bie Krone bes tentschen Meichen: Merter : und Peru, und bald auch Boheim und Jungarn im Danse Dabsburg vereiniget worden waren, retteten zwei Mansener die sogenannte europäische Freiheit. Man versteht unter dieser Freiheit die Coëristenz mehrever Staaten, deren jeder seine eigenen Gesetze und Sitten habe, und denjenigen, welche das Schicksal unter einer Regierung versolgt, eine sichere Freistätte unter vielen auderen diffne. Dadurch geschieht würklich, daß die Fürsten nicht gar so viel wagen, als sie konnten, und nicht ganz su wie die affatischen Despoten der Sorgtosssslicht sich übere lassen dürsen, sondern die Wärkung und Gegenwürstung von mancherlei Interessen in Europa ein gewisses Leben unterbalt.

Bon jenen zwei Mannern, burch welche Karl an bem freien Gebranche feiner Uebermacht gehindert murbe, mar Konig Franz ber Erfte, ber glanzenofte Mitter

### 4 XIX. Buch. Die Beit Raifer Raris des Funften.

Teiner Zeit (einer Zeit, wo die Ritterschaft einen Banard hatte), einer ber aufgeklarteften und liebensmurbigften Manner in bem politen Jahrbunderte ber Debicis; Ronig einer Nation, die feiner murbig mar, und mohl nur barin austadeln, bag er auch die Manget ihres Charaftere batte. Diese machten wurflich, daß er allein Rarin den Runften foum batte aufbalten tonnen. Aber ein Monch aus bem Mannsfeldischen, Doctor Martin Anber, "Professor bei der Uniberfitat Bittenberg, ein Privatmann, welcher Berftand und Dauf. ther webeillungemeine Belehrfamtelt noch einen cultie Bitten Geschmaet Befaß, biefer, mur burch, Selbenfinn, obite traeud eine andere Martit, als die bes gemeinen Montettenverstandes über viele wichtige Dinge, und ber Mafrieit, wo er die Misbrauche angriff, gab bem Balben Eurspa: eine inene Seele und eine unüberminde fiche Rraft, thuf eine die Freiheit rettende Opposition, Mad etkichterte, obne es au benten. bem Konig Frang. and feinem Sobne ben guten Ausgang ihres lang zwei-Beutigen Rampfes. Dichts ift in ber Geschichte merte wurdigert ule bie Betrachtung eines einzelen Mainis: over foince Manen; Stuate, ber gegen alle Gaben bee' Glud'e punt atte Schredniffe der Macht blog durch; Mittel, Die auch in unferer Gemalt, find, fieghaft Bampft. . a. & thrub

Um ber größte Furft in Europa gu werben, fehlte, Rarln V. nur eben bas, was Luther ihm entgegen-

fette, der unerschrockene Muth, welchen das Gefühl reiner Mostchten giebte" Gine gewiffe außerliche Daffia gung Batte er fich bon Jugend auf in bem freien Rians bern und anibem politischen Bofe angewöhnt, wolchen Ferdinand ber Ratholifde ihm hinterließ ; Die Schmas de femer Leibesconstitution : unterhiele fle ? und er hatte eine Defondere Fertigkeit; vor zu Tehen, alles zu bearge wobiren ) und alles mit Diffirauen zu beobuchten. Das bre knowarf Rarlifthe wohl combinite Plane? aber es fiblie un ber Ausschrung; er war zu plostichen Ente foliefungen nicht fo duffelegt; wien gur HeBerlegung Benn er aber auchfin Gengbebachten Planen Hitte, fo. taur es großentheils baber mett et bie elligentuftebens den moralischen Arafteenithe fo guelwie ble bobiffchen berechnetel, und uneigennütziger Belbennith ihm unermartet fam. Die bobere Politiff war zu febret Beit ablet haupt mausgebildet i es ift mahr, bag Rart ben Thucybides und Mathiavelli fleifig por fith batte, über esift weit! bon bem Stubium eines Aufore, bis man feisnen Gin fich fo eigen macht, um em Gitummel ber Befchafte untelleibenichaften feiner Belebett getreu gu bleibett? und wie denn jeder Lefer nach bent Gefichtes puntte fleht, wofu er ble nieiste Neigung bat; fo lernte Rarl "itt bet Gefchichte halibtfachlich be Berftellundes funft, Welche er mit ber Staatstunft' verroechselte. Min wing gefteben, bag ibn in feiner eigenen Lage ber Piderspruch zwischen Schein und Wohrheit dazu ver6 XIX. Bud, Die Zoit Kaifer Karls bes Fünften.

leiten fonnte: er ich ien unermeglich machtig, und war in bem Sall, die Mittelmäßigkeit feiner Mittel verbergen zu muffen. Obwohl Ronig bes reichen Gubens, Erbe:Burgunds und herr ber neuen Belt, hatte er oftere tein Gelb: Die Goldbergwerte maren nicht gleich anfange febr ergiebig, bie Staatewirthichaft in ihrer Rindbeit. Aus dem Geldmangel entftand Schmae che ber ohnehin unfpftematifden Militarbifeiplin : Deore giengen aus einander ober plunderten im eigenen Lang be, wenn Sold und Berpflegung fehlten, und um fo gleriger überließen fie fich im Sieg leidenschaftlichem Difbrauche bes Glude; noch waren die Generale nicht genug ihre Meifter: Rarl felber hatte nicht jenen gebietenben Gelbencharafter, und noch batte bie Zaftit bie Gewohnheit genauen Sehorfams ... nicht befestiget: um fo eber geschah, bag Teinde, bie meder beffere Ariegekunft noch mehr Gelb batten, burch moralifche Urfachen, bie ihr Deer begeifterten, bas feinige oft fcblugen, und ofter bie Burfung feiner Giege vereitefe Man fieht fchon aus ber Drganifgtion ber bamae: ligen Armeen . baf auf die Bebendigfeit und Richtigleit, moblberechneter Bewegungen weniger gezählt murbe als auf den Stoß der Maffe; Die Compagniengin benfrangbilichen Megimentern waren funft bis, fechebundert Mann ftart, Rarle Schwadronen beftanden aus feche: gig vollgerufteten Langen, zweimal fo vielen balbgarite fleten Ruraffiere und fechzig mit langen Flinten Dieneite

A.1. Kart V., Ftang L., Martin Luther. A.2. Reformation. 7
ben leichten Merben; seine Compagnien zu Juß aus himbert Piten, halb so vielen Hallbarden, zweihundert Flinten und funfzig überzähligen. Wo es auf innere Kraft ankam, mar der Bortheil auf der Seite der Franzosen und Schweizer. Wenn der Kaiser das teutsche Reich seinem Bruder überlassen hätte, dessen Charaktet weniger Wistrauen erregte, oder wenn er bei so großer Macht keine Bergrößerungsplane hätte haben wollen, Karl wurde größer gewesen sepn.

#### Rap. 2

n Die Reformation.

Luther führte ein feit Sahrhunderten vorbereitetes Bert aus.

Die Könige der Boller, die das römische Kaisersthum zerstorten, hatten sich an ben heil. Stuhl gehalsten, und durch sein Ansehen die neuen Throne sestendibet; der Papst mar wie ein Bormund und Baster der abendländischen Fürsten und Boller. Als er undernahm, die Kaiser der Teutschen zu erniedrigen, begünstigte der Ehrgeiz der Fürsten, und die Freiheitesliebe der Städte, den Plan seiner Herrschsucht. Bei der Einfährung regelmäßigerer Schaaren, die den Honer schen wären, wurde die Grundlage der Monarschien das Geld: bald wurden die Keichthumer der Kirsche, besonders die nach Rom sließenden, damals besträchtlichen Summen, mit neidischen Blicken betrachtet.

8 XIX. Buch. Die Zeit Raiser Karls bes Fünften.

Machbem die Ronige Jahrhunderte lang, endlich mit Ersfolg, an heruntersetung der Großen gearbeitet, in anderen Ländern aber diese das Gebäude unabhangiger Mächt mit größtem Fleiße gegründer hatten, war beiderlei Regenten unerträglich, daß ein geiftlicher und ausländissider Fürst neben ihnen, ja über fie, herrschen sollee.

Die Nationen, welche Diefe Staatscollisionen meniger fühlten, fanden fich, bei graduellem Aufleben eis ner freiern Dentungsart, ihrerfeits geargert burch bie Unwiffenheit, argerlichen Sitten, ungereimten Uebungen und ben tyrannischen Stolz vieler Priefter, Die nicht fublten, bag Ructficht auf ben Bang ber Beiten erforderlich murde. Im Gottesdienfte felbft mar vieles bom Beidenthum heruntergeerbte oder in alter Barbarei erfundene burch die Lange ber Jahre finnlos ober bei befferer Ginficht abgeschmackt geworden. Alfo fand Micliffe in England, huß in Bobeim, in bem Angriff folder Thorheiten und Laffer großen Beifglig; auch ihe pen mar ber Weg bon fruberen bereitet, von Berens garius von Tours, Seinrich von Autun, Arnold von Orleans, por vielen muthigen Rebnern bei ben Rirdenversammlungen, von taiferlichgefinuten Schriftftels lern, von beleidigten Franciscauern, von frommen, Muftitern, welche die Gottfeligfeit in Flammen gebuft, und von geiftvollen Spottern entlarbter genchelei.

Im funfzehenden Jahrhundert, nach dem argerlichen Schisma, nach ben lauten Reden ber Rirchen-

versammlungengu Coffang und Bafel, gab bie Bieberber Wiffenfchaften :: bed: Alterthume bem menschlichen Geift eine neue Bewegung. Nicolans Valg Stifter ber vaticanischen Biblimbet; welcher fur eine Ueberfetung Somer's ben Philelphus mit einem Saufe; mit einem Landaut und nichteren, taufend Ducareit belobnte; ber eble Geift Dins bes 3weiten; felbit fein boch zu fehr perkannter Rachfolger; Kaifer Friedrich Ik. ein großer Freund ber Botanit, der Chomie und Aftronomic : der welfe Alfonfo, ber noch im Alter ben Bors lefungen ber meapolitanischen Profestoren, beimobnte; ein freigebiger Matthias hungad; welcher, in bent Ums gange ber gelehrten Staltaner feine Luft und feinem Stolz fand ; vor allen bir Mebicis; bie zu Barzhurg p Roftor, Lowen, Jugolffaht, Bajel, Tubingen, Tue. rin, Poieieren Toledo, Kopenhagen, Upfala, aufblus benden Univerfiedten . welche die Berbreitung ber Litea! ratur erleichterten; die felbft übentriebene Bemunden rung und oft sclavische Rachabmung der großgefünten; Alten; ja bie bem Joch fich ficht langer fchmiegenbal Sittenfreiheit und gerade durchnebende Mannebraft bed? Beitaltere ; alle diefe Manner, und Umftanbe gabon bern nenen Denfungeart einen burch veralterte Schreffniffe: nicht mehr aufzuhaltenden Ginfluß.

Die Italianer, besonders die gelehrten Florentinet, figar Cardinale, warfen in ihrem Unmuth alle Vandon fech, mir welchen felbst eine gereinigte Religion

o XIX. Buch. Die Zeit Raifer Rarls bes Fünften.

die Leibenschaften in Schranken halt; es zeigte sich abermals die Gefahr der ungleichen Berbüderung der Wahrheit mit Irrihmern. Im Gefühl ihrer Vorzüge verachteten sie den ihrer Memung nach barbarischen Vord und gedachten lachend fortzufahren, ihn mit Ideen zu tauschen, über welche sie hinaus waren. Se wurden zwar viele Gravantlua vorgebracht, aber der romische Hof wich die billigsten Forderungen aus.

Bwar hatte Die Erfahrung ihn behutsamer machen follen. In den letten Zeiten der Bafeler Rirchenvers fammlung, ale Meneas Splvius, an Geift ein Cicero und fühner als ber Conful, die Intereffen Rome beforgte', batte es ibm unendliche Dube und nicht geringes Gelb gefoftet; um enblich die Geschäftsleute bes Rurfürsten von Maing leitfam gu machen, und nachdem ber Raifer, bie Bergoge von Baiern, ber Pfalgaraf bei Rhein gewonnen maren, ben, ju Bien geschloffes nen Concordaten, ju Alchaffenburg und nach und nach aberall, bas gemunichte Unfeben zu geben. Diefer Bertrag (welcher von Aichaffenburg benannt wift, weil bie Phofnehme, fo er bort fand, felt Glud entschieb) orbs note bie Berbaltniffe ber germanischen Rirche zu bem rdmilden Stuhl auf eine, biefem noch giemlich ganftis ge Beife, mar aber an fich, und well bie Stalianer boch noch weiter giengen, eine unerfcopfliche Quelle pon Beschmerben.

Der Raifer Maximilian beflagte, daß aus Teutsch-

Endlich begab fich, daß zum Bau der Peterstirche in Rom (des Bunders der Bankunft) oder zu Bestreist ung auch unheiligerer Ausgaben, wosür der verschwenzberisch freigebige und ehrt geistreiche als in Planen und: Sitten regelmäßige Papst Lea X. (Medicis) von dem augsburgischen Wechselbanste Fugger große Summenrichielt, ein ganz unbeschränkter Ablaß der Sünden um Geld angetragen wurde. Es ist nicht unbegreisstich zieges die glücklichen Krämer, die wohl auch sich nicht vergaßen, von anderen Mönchen, und der Papst selbste vom Fürsten, welche weit geringere Summen von ihrem Bolt nicht erhalten konuten, beneidet worden. Diezu kam die Aergernis der Sache, welche Tezel, ein wer dieser Ablaßprediger, noch recht süblar machtoge indem er öffentlich sehrte, für alle, alle, gar für alle

12 XIX. Buchie Die Beit Raffer. Raris bes Fünften.

Sieden, wie inne iknner fleiheiffen indgen, "und wemi "einer die Muter Gottes gesträndet hatte," um baas vos Geld Vergebung zu haben. So auffallend diese Lehren auf einer teutschen Universtät (in Wittenberg) schren mußten, aben so ärgerte den enisten Schmeizes das Saukelspiel Sumfons, wenn er die Stimmen der im Augenblick des Geldopfers auf dem Zegeseuer aufe Megenblick des Geldopfers auf dem Zegeseuer aufe Megenblick des Geldopfers

Dieft Dinge bewogen in Sachsen Doctor Martin Biller, aber die Miltigfeit folder Gunbenvergebung: und affe bamit verknupfte Aergarniff eine freie Stimmel ju erbeben, welche nichts als Nachhall ber allgemeinen Empfindung wars Luther batte nicht jene Univerfalgelebeninteit, womit Erafmus glangte; aber er batte. und etwarb noch, die zu einer Rirchenreformation nie, tune Renntnig ber Religionsquellen ; und einen Sinu! fin bas Mabrey ber iffn in feiner Gerabheit welter brachte als bie mubfamften Unterfuchungen; babei eine: feurige, braftvolle Sinagination; nicht Werf ber Erins nerung gelefener: Dinge, fondern' feines Befahle; eine febr populare Berebfamfeit; eine Bewale im Gebrauch ber teutschen Sprache, wie feiner feiner Beltgenoffen : babei war er boll Baterlandeliebe, und in Behaupfi tung erkunnter Wahrheit ein Selb. Authogab er halb. Teutschland eine neue Seele. Diefer fo beftige Marin mary fo lang in leber, ber Schunengelibis Friedenst. taum war er toba, alle: ber Meligionefrieg ausbrach.

/ **n.** E. 1517. Seine Freimuthigkeit gab ihm bei allen Füesten seines Glaubens das gebste Ansehn; er verhehte nie; was ein Hof gegen das Wohl seines Landes vorzunehmen schien; seine Lehre für den Adel und für den Baner war den Pflichten eines jeden Standes genäß. Den sanst ten Melanchthon, stinen Mitarbeiter, liebte er, und bewunderte dessen größere Gelehrsamkeit. Segner mochte er verdammen; aber er erlaubte sich nicht, wie Calvinus, sie zu verfolgen. Unüberwindlich fiandhaft vor Kaiser und Reich und gegen alle Mätht und Lift Koms, war er im Privatleben ein guter Mann, ein nunterer Gesellschafter, und so uneigennützig, daß et saft nur Schulden hinterließ.

Meister Ulrich Zwingli von Wilbenhaus im Togel genburg, Pfarrer bei Unser Lieben Frauen Stift in den Einsideln, und nachmals zu Zürich, hatte schon früher gegen die herrschenden Mißbranche gezeuget; aber ohne kuthers verzestenden Eiser und ohne desselben immer: erneuerten Stoß auf den gemeinschaftlichen Feind würde der Schweizer mit anderen wohlmeinenden Predigern der Wahrheit undsmerkt oder doch ohno repolutionare Würfung geblieden seyn. Iwingli hatte eine parristisische, republikanische Seele, die er nicht weniger in durzegerlichen als in religiösen Arbeiten zeigter denn er bez zuügte sich nicht, seine Kirchel auf dem Weg der Wahreheit zu leiten, wenu er nicht auch dem Wierland alle sür die Freiheit arsorderliche Sitten und Grundsähe

n. C. 1535.

#. T.

14 XIX. Buch. Die Beit Raifer Rarls bes Fünften.

gabe; für burgerliche Ordnung, baubliche Tugend, für jene unschuldige Politik eines emigen Friedens war er so eifrig als in den Controversen. Seine Reden mache ten das lebhafte Gefühl der Nothwendigkeit einer Restorm eindringend.

n. e.

Dater ale beibe erhob fich ber Reformator ber frangblichen Rirche, Meifter Johann Chaubin (Calbinue), bon Nopon in ber Picardie; Rebrer zu Genf. Diefer batte ben Grift eines alten Gefetgebers, ein Benie und Sigenschaften, welche ibm jum Theil unpertennbare Borguge gaben und Rebler, die nur bas Uebermaag ber Tugenden maren, vermittelft beren er fein Bert burchfette. Auch er batte einen unermubes ten Kleiß in fandhafter hinficht auf einerlei 3med. eine unerschutterliche Festigkeit in Grundfaten und Pflicht, in feinem Leben und fterbend den Eruft und die Burde eines altremifchen Cenfors. Bu ber Rreibeit feiner Stadt, Genf, trug er ungemein viel bet; fein Unsehen gab ben oft uneinigen Borftebern gleichen Durch feine Lage und Sprache trug er ju Be-Sinn. schleunigung ber Fortschritte bes menschlichen Geiftes pornehmlich, und mehr bei, ale er felbft vorfah. Denn unter ben Genfern und in Kranfreich wurde ber Grundfat freier Prufung, auf ben er fich anfangs grunden mußte, und welchen zu beschranten er fich nachmals vergeblich bemubete, weit fruchtbarer an Rolgen, als bei Nationen, die meniger inquisitib ale bie Genfer und

nicht so tuhn wie die Franzosen sind. Hieraus entwickleten sich nach und nach philosophische Ideen, die, wenn sie auch von den Leidenschaften und Absichten der Ursbeber noch nicht rein genug sind, doch eine große Menge sinstere und schädliche Borurtheile verhannt, und für die Zukunft Aussichten auf achte Lebensweisheit und besseres Glud eröffnet haben.

Doch erschienen solche Frünte nicht gleich; im Gesentheil gaben die Religionsstreitigkeiten vielen guten. Ropfen eine schiefe Richtung, und Beschäftigungen, welche uns nicht mehr interessiren; indeß man in vielen Schriften damaliger und alterer Italianer edlere Grundsätze des menschlichen und burgerlichen Lebens und eine freiere Philosophie sindet. Aber es ist auch wahr, daß diese, hingerissen von Leidenschaften und bosen Beispielen, in vielem zu weit giengen, und daß der überlegsame Nord ernsthaftere, kaltere Untersuchungen billig versangte.

Luther murde, wie es in Revolutionen leicht geschieht, hauptsächlich durch Widerspruch und Widerstand viel weiter gedracht, als er anfangs geben wollte, und seine Sache wurde unüberwindlich, so hald sie Sache der Nation wurde. Im übrigen war sein Werk, wie alle gute Religionsstiftungen, eigentlich negativ; er lehrte nichts neues (was kann der Mensch von übersinnlichen Dingen mehr wissen, als in seinen Ueberliefen rungen, Wänschen und Gefühlen, von je her, war ?); 16 XIX. Buch. Die Beit Raifer Raris'bes Funften.

hingegen zerstörte er ein großes Theil ber fremden Bestleidung, womit in finstern Zeiten die Wahrheit vers bullt, und wurklich fast unsichtbar gemacht worden. Was er stehen ließ (weil die ungeübten Blicke für den bollen Glanz zu schwach waren), das gab er den Zeisten einer späteren Reise film. Seinem ganzen Gestaude wurde die Bibel, die er herrlich übersetzte, Grund und Haltung.

- Friedrich ber Beise, Kurfürst zu Sachsen, schützte feine auffeimende Parthei mit der, diesem Herrn eis genthumlichen, Müßigung. Johann, sein Bruder und Nachfolger, das Häupt berjenigen, welche auf dem Reichstage zu Speler burch Wiberspruch gegen die Bersstügungen des Raisers und der romischen Parthei den Namen der Protestanten erwarden, war schon geneigeter, alles der Lehre aufzuopfern. Letztere bekam bald nach diesem durch eine, dem Kaiser zu Augsburg übersreichte Confession eine bestimmte Korm, und durch die
- 1. C. Berbindung, welche die Fürsten dieser Parthei zu Smal1531. Kalden schlossen, ein politisches Gewicht.

n. C.

1529.

1547.

Aber erst nach funfzehen Jahren, um die Zeit, als Rouig Franz und Overve Luther bald nach einander karben, brach der Krieg los, welcher von Johann Friedrich, Kurfürsten von Sachsen, Philipp, Landsgrafen zu heffen, und anderen protestantischen Fürsten, gigen Kaifer Karl V. traftlos und unzusammens Jängend, wie fast alle Kriege vieler gegen Einen, gen

Same of

führt wurde. Die Begeisterung für den Glauben half nicht, weil sie nicht mehr in dem ersten Feuer war, weil die Sache von den Sofen ohne genugsame Theilnehe mung des Bolts geführt wurde, und Johann Friedrich mit vielen seiner Parthei andächtig Bunder erwartete, anstatt als Held Bunder zu wurfen. Daher wurde der Kurfürst bei Mühlberg geschlagen und gefangen; das letztere widersuhr bald nach diesem auch dem Landsgrafen, als er zutraulich sich unterwats.

Karl, frei von dem franzosischen Nebenbuhler, frei von der teutschen Opposition, vergaß in der Freude die ihm sonst eigene Maßigung. Nun dauchte er sich Herr des Reichs, und verbarg diese Meinung nicht. Er hatte nicht durch die Krastlosisseit, sondern die Ungesschicklichkeit seiner Feinde gesiegt, und sein Betragen war mehr beleidigend, als schreckend.

Franz, den er so oft vergeblich überwunden, wels cher einst zu Pavia sein Gesangener wurde, war nicht mehr; jene neue Krantheit, an der Karl und Franz litten, hatte Franz im Augenblick guter Entschließungen zu Grabe gebracht: aber Heinrich II., dessen Eigenschafsten weniger glanzend waren, wurde dem Raiser gefährte licher, als sein Bater durch tapfer und planlos geführte Kriege. Er seize sich in Verbindung mit demjenigen Reichssürsten, welcher zu des Kaisers Sieg das meiste beigetragen hatte.

Mority, Herzog zu Sachsen, war wie der Kurfurft

n. C. 1548.

18 XIX. Buch. Die Beit Raifer Karle bes Funften. ein Urentel des Rurfurften Friednichs bes Sanften; aber Ernft hatte die Rurwurde auf feine Cohne Frie brich ben Weifen und Johann ben Standhaften, Bater Johann Friedrichs, gebracht; Morit hatte von feinem. Grofbater, bem Bergogen Albrecht, von feinem Dheim. Georg und von Beinrich feinem Bater bas Land Deis Ben ererbt. Er mar, wie der Rurfurft und wie beider Bater, ber Lehre Luthers augethan. Da er aber die Staatefehler Johann Rriedriche bemertte, und in benfelben für fich die Soffnung eines Bortbeile erfah, ober befürchtete, bag bas gange fachfische Saus bas Opfer bavon werden mochte, hielt er fich an den Raifer. Diefer, nach dem Gieg bei Mublberg, ertheilte ibm die Rurwurde, welche von dem an mit bem Rurfreise der iungern Linie geblieben ift. Alls ber Raifer nach biefem feiner Parthei ale Defvote verbachtig ober verbaft murde, beschloß Morit, bei den Protestanten fo vielen Ruhm zu erwerben, als er aus der bisherigen Berbindung Bortheil gezogen batte. Der Raiser wurde über die Absicht seiner Bewaffnung getäuscht. brach so ploglich los, daß Rarl ohne Widerstand auf bas eilfertigste flob, und auch bas ju Tribent verfammelte Concilium aus einander gesprengt wurde. auf wurden die gefangenen Furften in Freiheit gefett und die Unruben im Reich vor bas erfte burch eine an Paffau geschloffene Transaction und endlich durch einen orbentlichen Religionefrieden beigelegt.

3548.

. ´ æ.

1,552.

Ø.

**4**555.

Diefen erlebte Morig nicht, er starb in blübenber. Ingend an erhaltenen Abunden; sein Bruder, Augussus, der weiseste Fürst seiner Zeit, schloß mit dem Dause des bald auch verstorbenen Johann Friedrichs zu Raumburg einen Bertrag, durch welchen er Aursurst blieb, die ernestinische Linie aber zu ihren übrigen Erbslanden in Thüringen Altenburg bekann. Das Abstersben der Grafen von Henneberg diente nach diesem zu Bereicherung beider Linien.

Indes Moris ben Kaiser vertrieb, hatte Konig heinrich II. die geistlichen Reichsfürstenthumer, Mck, Zoul und Verdun, erobert. Vergeblich hatte Rochus von Lyngr durch Vertheidigung des ersten Plates (eine Kunft, worin er der erste Mann seiner Zeit war) den Feind auszuhalten gesucht. Hiedurch erhielt Frankreich mitten in Lothkingen festen Fuß. Die Bischhofe traten die von ihnen über die Städte geübten Rechte dem Konige ab. Von dem an unterhielten diese im teutschen Keich eine zwischen Haupt und Gliedern getheilte Macht.

Bon bem an hörten bie Rönige von Frankreich auf, Ariege in Italien fortzusetzen. Das Herzogthum Maisland, welches Karl V. dem vorigen König entriffen, war nach dem Tobe Francesco Sforza's dem Sohne bes Raisers aufgettagen worden, und nur die Marksgrafschaft Saluzzo in Italien den Franzosen geblieben, hingegen schienen die teutschen Verhaltnisse um so bestachtungsmurdiger, als die großen Häuser (wie die

n. **E**. 1553.

n. E. 1554.

,

1583.

ü. E. 1535.

XIX. Buch. Die Beit Raifer Rarto des Funften. neue Kurlinie von Sachfen und wie Baiern ) burch Einführung ber Untheilbarkeit ihrer herrschaften den vielen Theilungen, wodurch fie fonft fich geschwäche batten, fur die Zufunft vorkamen, und ihrer Macht eine Confisten, gaben, wodurch ihre Freundschaft mehr Werth befom. Aber zugleich wurde ber Umfurz efnes einigen Sauses um so wichtiger, je großer die Rolas für den Uebermipder fenn mußte.

### , , , , , , , , , , , , , 3.

### Ausgang ber Beit Karls V.

Rarl V., weniger burch bas Alter, als burch Rrantheiten, welche fein Lebensprincipium angriffen; und durch mannigfaltigen Unmuth ermudet, fagte, Salb nach bein Religionefrieden, Die Entschliefung, allen Geschäften zu entsagen. Gleichwie er bie teuts ichen Erblande icon in feiner Jugend Ferbinand, feis nem Bruder, abgetreten, und (in einem Augenblick, beren er viele batte, worin er an bas Gluck nicht genugfam glaubte) ibn', und nicht feinen eigenen Cobn zum romischen Ronige ober prafumtiven Nachfolger am Reich batte erklaren laffen, fo trat er nun alles n. C. 1555, übrige Philipp, feinem Cohne, die tentiche Reichstrone 4. C. 1556. würflich Ferdinanben ab. Bergeblich fuchte man, bas obere Elfaß und Breifach fur Philipp auszubedingen? auf daß ihm als Benter der burgundischen Freigrafs Schaft'ein Weg auf einenem Grunde nach dem Rheine

n. C.

1521.

n. C. 1531.

und fo von diefer Seite die nabere Berbindung mit ben Niederlanden offen bleibe. Bielmebr erbob fich über biefe und andere Sachen eine lange Trennung bes Sufteme ber Sofe ju Wien und Dadrid. Glich für die damaligen, und wenn (wie wir glauben) große Beltreiche der Menschheit nicht vortheilhaft find, auch spatere Zeiten! Bas mare es fur Frankreich in vierzige jabrigem Burgerfriege gewesen, von Philipp gar umringt gu fenn! Wenn er auch Raifer gewesen mare, wie viel fchwerer wurde fein Ginfluß im Reich den Sob landern die Errichtung eines unabhängigen Staats ges macht haben?

Ferdinand mar langft zuvor, nach ber Schlacht bei Mohace, worin Ludewig, der Hungaren und Bobs men Ronig, untergieng, bon herren und Edlen, Stads ten und ganger Gemeinde bes Reiche Bobeim (nach bera gebrachter Freiheit, fagten fie), gegen die Beftatigung ibrer Berfaffung, jum Ronige ermahlt worden. hungarn, wo (nach einem, jur Beit feines Grofvaters gefchloffenen Bertrag) bas gleiche geschah, behauptete ber Padifha Suleiman ben fiebenburgischen Woiwoben Johann Zapolya, mit foldem Beifalle einer ftarten Parthei . daß , obwohl meber die Belagerung Biene, noch einige andere Unternehmungen ihm gludten, Ferbinand, fo lang Johann lebte, nie jum alleinigen Befit ber hungarischen Ronigemurde, und auch nach beffen Tobe weber jum Befig ber hauptstadt. Dfen und n. C. 1540.

n. C. 1526.

n.` C.

1527.

1529.

22 XIX. Buch. Die Beit Raiser Karls bes Funften.

vieler benachbarten Gegenden, noch des Fürstenthums Siebenburgen fam. Jene brachte Suleiman auf seine Nachfolger, dieses blieb dem Sohne Johanns und einer Bolge von Fürsten, welche meist in gutem Verständniß mit der osmanischen Pforte den Kbuig von Hungarn vielfältig beunruhigten.

Bei allem diesem stieg bie innere Macht Ferdinands und seiner Nachfolger. Er bediente sich einiger in Bobeim entstandenen Unruhen, zu der Zeit, als nach der Schlacht bei Mühlberg Karl V. am stärksten schien, um die (großentheils hussitischen) Stände in der Macht ganz freier Wahl zu beschränken. Die Kriege mit den surchtbaren Feinden des christlichen Namens dienten sowohl zu Einführung von Steuren, welche (wie in Schlessen) bald perpetuirlich wurden, als zu Erregung des Religionseifers der edelsten Fürsten und Ritter; wie denn allerdings die Berstärkung des Erzshauses zur Sicherheit von Westeuropa unumgänglich nothwendig erschien.

Hiezu kam die weise und lobliche Verwaltung Ferdinands und noch mehr Maximilians II., welcher alle Unterthanen seines Reichs ohne Unterschied ihrer Glaubensartikel wie seine Kinder hielt.

Rap. 4.

Religions verhältniffe.

Es waren aber besondere Reformirte bem Fortgang bes Landbaues und Gewerbfleißes ungemein wichtig:

die republicanischen Stifter diefer Parthei batten ibr ben Geift ber Wirthschaftlichkeit und Sittenstrenge beis gebracht. Indeff in ichonen Runften und jedem Betriebe, der eine reiche Phantafie erfordert, andere es ihnen zuvorthaten, maren Runfte des Gewinns und ernfte Wissenschaften bei ihnen die Sauptsache. Kur die Freis beit waren fie, infofern biefe Die Menfchen bei Gigenthum und Leben fichert, jedoch weniger warm fur Beranderungen, ale ftandhaft in Bertheibigung ererbter ober augestandener Rechte. Bei berfelben Arbeitsame feit und Sauslichkeit waren die Schuler Luthers im Sanzen ichon mehr für Bergnügungen des gesellichafts lichen Lebens; fie brachten Sachsen auf einen Grab bon Flor, sowohl in Ansehung ber Industrie, als wiffenschaftlicher Bestrebungen, wodurch biefes Aurfurftenthum por ben meiften teutschen Landern in dem Ge schmade des Wahren und Schönen gleichsam gesetzes bende Borguge erhielt. Diefer verschiedene Ion, welden jebe Religionsparthei annahm, machte Die Tentichen einander fo fremde, ale fie es taum den Kranzofen ober Spaniern waren; ein gewiffer Gemeinfinn tonute in bie Lange nicht besteben.

Bornehmlich trugen die Jesuiten bei, ju verbinbern, daß die Grundsäge der Glaubenereformatoren nicht überall Eingang oder Oberhand bekamen. Ignatius Lopola war ein Spanier von fehr warmer Einbilbungekraft und Empfindung: biese Stimmung der Seele 24 XIX. Bud. Die Beit Raifer Rarls bes Funften.

erwecte ibn frub zu ernftem Religionseifer. bem er, am liebsten gegen die Unglaubigen, Rriegs-Dienste verrichtet, murde er, mogu er von Jugend auf Reigung batte, Stifter einer religibsen Gesellschaft. In dem Rlofter Montferrat, in einer taum juganglichen Wildniß, welche fich über alle Berge Cataloniens erbebt, ichrich er die Regeln eines geiftlichen Lebens ab, welche ein beiliger Abt, Better bes Staatsministers und Cardinale Timenez, vorgeschrieben batte. entflammtes Gemuth erblicte in nachtlichem Geficht Maria, die Mutter Jesu, von der er die Gabe der Reuschheit erhielt. Durch die Tone eines Claviers murde ibm bas Gebeimnis ber Dreieinigkeit begreiflich. Der Gestalt eines Berbofficiers erschien ihm Jesus Chris ftus und ber Satan; er, wie ber junge Berfules am Scheidemege ber Tugend und Wolluft, erflate fich fur Die gute Parthei.

Der erste Plan des Jesuiterordens war einsach, salbungsvoll, unschuldig. Ausgebildet wurde er nach des Urhebers Tod vornehmlich durch Lainez, und nache mals Aquaviva, Manner von der größten Menschens kenntniß und unverrücktem Blick auf Einen Zweck, eigentz liche Urheber einer Gesellschaft, welche den großen Ansstalten der Gesetzgeber des Alterthums verglichen zu werden verdient. Auch sie demächtigte sich des ganzen Willens und aller Gedanken. Auch sie gab ihren Mitzgliedern eine außerordentliche Thätigkeit und so genauen

Gehorfam, bag der gange Orden Ginem gefunden , von Einer feften Seele regierten Abryer glich. Wer eintrat, entfagte feinem gangen Befen, um nur bem General, ale wenn Christus felbst durch ihn redete, mit Leib und Seele fich zu fugen. Er wurde im Orden Sohn und Bruder, und borte auf, in den vorigen gefellichaftlis den Verhaltniffen zu fteben. Alemter mochte er ans nehmen; aber nicht ohne Bewilligung und Leitung bes Generals, beffen ihm bekannte Abficht, wenn er fie auch nicht formlich ansgesprochen, fein einiges Befcs au fenn batte. Unter bem General ftand der Briefwechfel, ftanden die gelehrten Urbeiten der Ordensglieder. Es mar nicht erlaubt, über feine Borichriften, über etwas, bas er that ober thun wurde, Deutungen, Ginwendungen ober Muthmagungen zu außern. ren Jesuiten, nicht mehr Spanier ober Mentfebe ober Rrangofen; teiner follte fur Ginen Furften, Gin Land, partheiliche Juneigung baben. Die jesuitifche Berfasfung batte Theile, die geheim blieben; felbst dem Papst war nur ihr Geift befannt: er batte fich verboten, alles einzuschen; Paul III. hatte erlaubt, Beranderuns gen zu machen, ohne irgend anzufragen.

Die erste Congregation war das Wert des Claubins Aquaniva; bald hatte der Orden in allen Landern Bridderschaften von beiderlei Geschlecht; bier wurde einem ein Geheimniß mitgetheite; bort einem ein Schlus sel jum Bethause gegeben; alle hatten Ablaß, Antheil 26 XIX. Buch. Die Zeit Kaiser Karls des Fünften.

an den guten Berten der Gefellschaft. Der Orden war in seche Affistenze vertheilt; diese in vierzig Provinzen. Er bekam fünfzehen hundert acht und dreißig Collegien, zwei und zwanzig tausend fünfhundert dffentliche Witzglieder.

Ich will nicht untersuchen, mas die Jesuiten ben Dofen . mas fie der Menschheit gewesen: gewiffe Ideen ju verbreiten und zu befestigen, schwache Privatman ner ju Berren ber Erbe und ihrer Ronige ju machen, fie (fo weit Menschen moglich ift) über Unbeftanbige feften bes Glude hinaus ju fegen, und diefer Ges fellschaft Saltung in die Dauer ju geben, bas haben fie verstanden. Seit Pythagoras ift in der Geschichte fein abnliches Inftitut, welches zugleich wilben, und balb und febr verfeinerten Bolfern mit großem Erfolg Gefete gegeben batte; fie berrichten mehr, als je ein Orben, ohne außerlichen Schein, in großen Ronigreis chen; fie hatten, ohne Monche zu fenn, mas in regufarem Leben und bei ber Weltgeiftlichkeit nachahmungs. werth war. Man fagt, fie haben Ufurpationetyrannen und folche, die es nur in ber Berwaltung einer übrigens rechtmäßigen Macht find, unterschieden, und jedem erlaubt, lettere zu tobten, ben Boltern aber, von jeuen fich ju befreien; man fagt, eine jede Ausnahme bon ber gemeinen Moral fen erlaubt gemefen , fobald das Beste bes Orbens fie zu forbern fchien. ber That waren fie allen alles; voll Enthufiasmus und

Kap: 5. Justand ber von Karl hinterlassenen Lander. 27 Staatskunst in Spanien und America, bei den Franzosen große Gelehrte, in dem katholischen Teutschland Patronen der Borurtheile.

### Rap. 5.

Buftand ber von Rarl hinterlaffenen Lander.

Nachdem die Spanier im Anfange der Verwaltung Karls V. einen unglucklichen Bersuch für die Herstellung politischer Freiheit gemacht, gehorchten sie. In anderen Unternehmungen, Ersindungen und Schriften zeigten sie in diesem Jahrhunderte noch die alte hohe Kühnheit. Die Teutschen waren überhaupt den Relisgionscontroversen und rohem Sinnengenusse mehr zusgethan; es war schwer, beide Reiche durch einen Einisgen zu regieren. Denn in Teutschland ergriffen Sachsen und Brandenburg immer weisere Maaßregeln, durch bürgerliche Ordnung und Eultur sich zu staffen; die Nachbarschaft Frankreichs nothigte zu vielen Rückssichten für den Pfalzgrasen bei Rhein.

Rarl V. hatte Fürsten und Polter weber burch Furcht, noch durch Bertrauen und Liebe zu sessell gewußt. Einfach war er in seiner Lebensweise; sie war
die eines jeden Edelmanns; früh war er aufgestanden,
und aß um neun Uhr; Tanzparthien gab er von Eins
die Fünf, und aß alsdann zu Nacht; meift, was die
Landesart mit sich brachte; auch Füchse, Seehunde
und andere jeht proscribirte Thiere wurden gegessen; in

28 XIX. Bud. Die Beit Raifer Rarle bes gunften.

feiner Rleibung, in seiner Hauseinrichtung mar nichts außerordentliches. Aber er hatte das große Ungluck. baß ihm jedermann ansab, wie fein er mar : nichts rebete an ihm, ale die Bunge, biefe langfam, feife, menig und ohne Menberung ber Stimme; niemand traute Diefer herr, ba er in feinem feche und funfzigften Jahr alle Kronen abgelegt und fich in die schonen Gefilde von Eftremadura in das Rlofter St. Juft begeben, welches zwischen wohl bemafferten Wiefen und Garten lieblich liegt, gab ber Belt ein unerwartetes Schausviel. Nun lebte er mit feinen Schwestern, berwittibten Rouiginnen von Franfreich und Ungarn, wie ein Dann, bem außerliche Große ju feinem Glud gang unnothig mar, ber bie Reize ber Gleichbelt fühlte, und die Beltgeschafte, da er fle verlaffen, am besten beurn. C. 1558. theilte. In Diefer Stille ftarb er nach zwei Jahren.

Philipp, seinem Sohne, hatte er Spanien, Maisland, Reapolis und Sicilien, die Niederlande und America übergeben. Daß Mexico und Peru nicht volslends Busten geworden, hatte man Karln zu danken, wolcher die Wuth der Goldgier, und Schwärmerei besichränkt, indem er geboten hatte, die indianischen Wölsterschaften berzustellen, und die Goldminen durch Sclasven betreiben zu lassen. Freilich hatten die ursprüngslichen Landeseinwohner in den Künsten des bürgerlichen Lebens keine Fortschritte, welche mit Europa zu persgleichen waren, gemacht; sie die das Eisen, das

Kap. 5. Buftand der von Karl hintertaffenen Lander. 29 Samptwerkzeug des Feldbaues, nicht kannten; sie die nicht schreiben konnten, keine Munze hatten, und nur von den Wohlthaten ihrer freigebigen Natur lebten. In der That wurden erst jetzt viele Städte gegründet; ihren Wohndrtern Große, Festigkeit und Policei geges ben. Aber was hatten diese Wolker nicht werden konnen ohne den zweisachen Despotismus der Spanier, dem sie jetzt unterworfen wurden!

Much aus allen übrigen Landern, die Philipp erb. te, batte fein Bater fo viel zu ziehen gewußt, als thuns lich war, ohne die Boller ju gewaltsamen Schritten zu reigen. Es mar aber bon dem an in ber fpanischen Monarchie gwifchen dem Sofe und den Bolfern ein immer mehr fich offenbarender Rampf: die Nationen wollten die alten Formen ihrer Rechte behalten; er ben Rreibeitofinn beugen. Es gludte in Italien und in Spanien bem Sofe, in den Niederlanden dem Bolf. Aber ber fcheinbare Bortheil bes erftern fchmachte bie Grundfesten der Monarchie fo, daß man fich nachmals vergeblich bemubete, bei ben ausgearteten Nationen vortheilhaften Unternehmungegeift fur nublichen Betrieb wieder rege ju machen. Man ficht gern Thatigs feit in Runften und einträgliche Renntuiffe emportoms men: aber biefe follen fich nicht auf Nationalrechte erfireden, und ber Ertrag ersterer nicht anders bermene bet werden, als man es haben will.

Gleiche Grundfate tamen überhaupt in Uebung.

30 XIX. Bud. Die Beit Raifer Sarls bes Funften.

Auch in der Geschichte der Fürsten des teutschen Reichs fängt man an, höhere und neue Abgaben von Laud und Berbrauche zu bemerken; Staatsgefahren oder dem Geiste der Zeit angemessene Anstalten wurden der Borswand. Wenn Gewohnheit sie erträglich gemacht, so waren Grunde zur Perpetuirung nicht schwer zu finden.

Uebrigens formten die Reichsfürsten ihre Landes, verwaltung auf das Modell der seit Maximilian I. besstehenden Bersassung des Reichsjustizwesens. Noch wagte zur Zeit Karls V. ein Wiehhandler, die Kurfürssten von Sachsen und Brandenburg zu befehden; diesem Unwesen wurde zwar abgeholsen; doch war es noch in solchem Grade furchtbar, daß der Kurfürst von Brandenburg (Joachim II.) gegen den Viehhandler und seine Motte kein anderes Mittel wußte, als ihn durch den Scharfrichter von Berlin bezaubern zu lassen, damit er in diese Stadt kommen musse; er kam, und beshauptete sein Recht in einem dreistündigen Verhöre, so, daß er viele Theilnehmung erregte, und obschon er gestädert wurde, Gewissensbisse selbst dem Kurfürsten zurückließ.

Es war aber bei ben meisten Reichsfürsten mehr Geschicklichkeit in Bermehrung ber Einkunfte, als Ord, nung in ben Ausgaben. Gelbst der weise sachfische Friedrich ließ sich wohlgefallen, daß man reformire, nur durfe es sich nicht auf den Hof erstrecken. Tafel,

Spiel, großes Gefolge und tofibare Beftins verwirts tm überall die Finanzen.

#### Rap. 6.

### Frantreich.

Eben fo war Rrang I. von ber Sparfamteit feines Borfahren (Lubewig XII. hatte die Ausgaben um die Salfte reducirt) anfanglich abgegangen: Leidenschafs ten verführten seinen fonft guten Blick: fogar die Politil diente gur Entschuldigung: follte nicht ein prachtis ger Sof imponiren? follte er den Abel nicht aus ber Unabhanaigkeit feines Landlebens loden ? ihn nicht ruis niren und hiedurch eine machtige hinderniß ber foniglichen Allgewalt heben? Franz I. erhöhete die Steuer (Taille), eine bestäudige Auflage; Ludewig XH. in feinen Kriegen hatte fich durch vorübergebenbe Mittel (emba burch ben Memtervertauf) geholfen. Die Steuer betrug dem Ronige Frang nenn Millionen. Bei zuneb. mendem Alter, als Franz das Nichts toftbaren Genuffee, Die Folgen vernachläffigter Ordnung und schlinmen Beisviels zu fublen anfing, erholte er fich burch genauere Aufmerkfamkeit, bezahlte, und hinterließ fice benzehenmalbundertraufend Thaler im Schape.

Seinrich II., obwohl burch ganftigere Zeiten anfangs gludlicher, tam bem Bater weber an Geift, noch au Kraft gleicht gierige, unmoralische Leute regierten ihn. 32 XIX. Buch. Die Beit Raifer Karls bes Funften.

Kap. 7.

Anch die apostolische Cammer war erschöpft. Die Unternehmungen der Borgia, deren Klugheit gegen unvorzusehende Umstände scheiterte, und die Kriege Julius des II. (Rovere), der den großen Gedanken hatte, Italien von Barbaren zu befreien, legten den Grund zu diesem Berfalle. Um dieselbige Zeit wurde, nach Bramante's Plan, der Ban der Hauptkirche der katholischen. Christenheit über den Gräbern der Apostel unternommen, und kannte Leo X. (Medicis) weder in seinem Auswande, noch in seiner Freigebigkeit Schranzen. Wir sahen, wie er sich durch die Fugger helsen mußte, welche durch bescheidenen Fleiß in dürgerlichen Gewinn der Quecksilderminen von Guadalcanal, das reichste Privathaus in Europa geworden waren.

Weder der fromme Theologe Hadrian VI., noch Clemens VII. (Medicis) welcher verschiedene Arten Geist, nur den des Pontificates in jenen schweren Zeisten nicht hatte, noch der schlaue Paul HI., welcher doch am meisten seinem Hause, den Farnese, lebte, weder Julius des III. freier Wandel und kostbarer Gesichmack, noch die stolze monchische Strenge Pauls IV. (Caraffa) waren geschickt, solche Uebel zu heilen. Die teutsche Resormation war dem Papst in den katholis

iden kandern faft fo schablich, als in benen, melde fich loveitsen: Die andachtigsten Sofe, oder die die nieften fündlichten beuchelten, tuften ihm die Füße, indem fie ihm die Sande banden.

Es mar ein Glad, baff, furz por Luther, aber, bie Freiheiten ber gallicanischen Lirche mit Abnig Frang tranfigier marben war : durch biefes, fohn unter Lubewig XI, persuchte, von bem Parlamente und von der Universität bintertriebgne Concordat tamen bie Bge neficienfacheit, außer bem Melichtegreife beg, unbeite famen Parlamentes, an ben Staaterath, melcher eber auf polizische Umftante: Ruckfieht nahm ... Denugch ftartten bie neuern Schriften Die gallicanische Rirche in ber Theorie: "baß ber Papft febr Unrecht habe, die "Bifchofe nur wie Stellvertrefer, und Die Concilien "wie einen von ihm abhangigen Rath betrachten gu "mollen, II. Diefe Stummung benutzte der hof. Die Romer mußten fich ben Gebanten vergeben laffen "von der frangolischen Rirche, obne herselben und ohne tonige liche Bengiffigung, Ginkunfte in gieben. Das Recht, Apprincialionoben gu balten, wurde bon bem Sofe bebemptet und; ausgeübtan In benfelben beffatigte fich bes, Grundfat : bağ wenn ber Dapft in Dogmen von benigingeführten Frimeln meicht, Lägerifch ober fchife matifch wurde, ober eine Reform bedurfte, Die Coucie den abor bet finder Galbfi bie Manche magten bie Behanprung feiner Unsehlhartein nicht, fonbern blos, bag D. Dauer Mug. Gefchichte. Ilf.

34 XIX. Buch. Die Beit Raifer Raris bes Funften,

unter verschiedenen Spstemen doch wohl bas bas sicherste sen, welches den Ragern am entgegensestiesten ware. Die gemeine Meinung blieb, daß die Unsehlbarkett nur der Kirche zukomme. Diese Amstungsart milberte die Gläbenspslicht und inachte den edmischen won dem the niglichen Hofe abhängiger: indest dieser durch die Menge hober geistlichen Wärden, deren Austheilung er sich zueignete, ein Jamptmittel erhielt, den Adel von sich abhängig zu machen. Durch die Collusion beider Hofe blieben auch dem römischen schoe Trümmer seines Ansehen in Frankreich. Ein solcher Katholicismus mittere bem königlichen Hofe lieber seyn, als das repus billanische Reformiren.

### r in A**Map**eo-**8**2. - one MAMO... O a Modernició a Lecciónistico.

In Portugal würkten die Papste, dielleicht bine es zu wissen (auch zu Rom bebient man sich bet Leitnunftunde dfter, als man sie berbeiführt), zu bein Spe stem Rhifges Joan III., wodurch die Narion unterbrudt wurde. Joan mochte viele Devotion für beit beil. Stuhl haben; aber es ist gewiß, daß die erfte Würkung der Inquisition und bet Jesusten, die er aufnahm, seine Vereicherung und Albeschräntten Macht gewesen ist.

Diefer Fürft, von welchem der Berfall Portugals

Juben ju bemeiftern; berfelben war in feinem Reich beimlich eine große Angahl, obwohl ichon fein Große bater fie verbannt batte. Sie zu entbeden, und foe mobl burch Tod, als Confiscationen zu bestrafen, forberte ber Ronig die Inquifition mit folder Beglerbe, baß Paul III. (ber romische Sof balf fich zuweilen burch judische Gelber) lange nicht einwilligen wollte. Endlich murde ber fonigliche Beichtvater und nach ibm ein Sobn des Roniges Generatinguifitor bes Glaubens. Sofort hielten fich alle Große fur geehrt, als Diener bes beil. Gerichtes bie Berbrecher jum Scheiterhaufen m begleiten. Bald murben ju Coora, ju Coimbra, ju Goa in Offindien, abnliche Tribunalien aufaerichs tet. Die Guter ber Ungludlichen floffen in Die tonige liche Caffe; es war in ben Inftructionen bes Gerichtes. eber bem Leben gu. schonen, ale bem (verführerischen) Reichthum ber Beflagten.

Don Joan III. war unter allen Königen ber erfte, welcher die Jesuiten anfnahm. Sein Minister in Rom, Petro Mascarenhas, empfahl ben aufölühenden Orden für die Missionen in Indien. Indes daselbst Franz Laver die Religion und den Ruhm seines Ordens beribreitete, nahm Simon Rodriguez den König so ein, daß Don Joan sich den Litel des besondern Schirms vogtes oder Sachwalters der Geseuschaft beilegte, und zur Pflicht machte, alle von derselben ihm eingereichten Worträge sofort stehend und ohne Berathschlagung 38

36 XIX. Buch. Die Beit Raifer Karls bes Funften.

unterzeichnem Das Boll wurde burch bas Schaus spiel freiwilliger Armuth und ftrenger Lebensart ge, wonnen; die Jesuiten lebten spartanisch; ju Coimbra hielten fie Bufprocesfionen. Doch warnte bie Univerfitat vor einem Orden .. beffen über Ronige und Nationen, emporftrebenden Geift fie erkannte; die Municipa litat von Porto verbot, unter Berluft bes Burgerrechtes, Rinder bei ihnen ergieben zu laffen; auch ber Care binal Beinrich. Cobn des Konias, mar wider fie. Der Ronig, die Konigin, ber Sof, blieben Rodrigues und feinem Rachfolger Gonzalez eifrig ergeben. Jene Opposition batte ibren Sauptgrund in bem Neide ber Monche, welche den Bortheil fublten, den die Berbinbung bes religibsen und weltgeistlichen Lebens, die neue Regel, die ausnehmende Thatigkeit, die Gunft ber Großen und die Erziehung des aufblübenden Geschlechte alters den Jesuiten gab. Der Konig vertraute ihnen die Bildung feines Enkels; ben jungen Teotonio, Sobn bes herzoge von Braganga, nahmen fie bem Bater mit Gewalt: benn mit ber Demuth, welche ihnen bie bespotischen Ronige gewann, vereinigten fie Rubnheit, wenn Umftande fie thunlich machten. Don Joan uns terwarf fich ber Dbebieng ihres Generals, und murbe

u. C. 1555, im Ordenstleide begraben.

Es war wie eine Berichworung der hochften geists lichen und weltlichen Macht wider die Nationalverfasfungen. Das Ansehen der Stande verschwand. Um

35.32

. 151

fie über neue Anflagen nicht zu Rathe zu ziehen, gab man biefen alte Namen. Die Hofe wurden von ber Geistlichkeit geführt, bis, bei anscheinender Unterwurfigkeit der Nationen in dem achstenden Jahthunderte, die Könige mit dem Gewicht unumschränkter Gewalt auf die Jesuiten und auf die Kirche brudten.

Damals hatte der Papst in Teutschland ben kaiser lichen hof ungemein zu schonen; die emporftrebenden Wölker stieft er in die Nacht zurud; in Frankreich mußte er vieles zugeben, um nicht alles, besonders die Angnaten, zu verlieren; in Spanien und in Portugal hatte er die Einführung der königlichen Alleinherrschaft mit der Borsicht zu begünstigen, daß dieselbe unter zeschiesteitung bleibe; in Italien gründeten Baffen und Unterhandlungen das Fürstenthum des Kurchen staates.

Sap. 9. And wir And

Die reiche und freie Jauptstadt Bologna, ber Sig ber altberühmten Schule, wurde durch Julius II. dem herrschenden Jause der Bentivogli entriffen; eben die ser Papst blieb, durch Beharrlichkeit, Derr von Ravenna, von der alten Residenz der Gothen und Exarchen; seinen eigenen Nepoten, Francesco Maria Novere, an hohem Sinn und Heldenmuth seiner wurdig, machte er zum Herzog von Urbino. Lodovico Gonzaga, 38 XIX. Buch. Die Beit Raifer Rarls bes Funften.

Keldherr Papstes Clemens VII., brachte die Mark von Ancona um ihre stürmische Freiheit und machte sie bem Papst unterwürfig. Der neapolitanische Hof erkannte noch jährlich die pankliche Oberlehensberrlichkeit. Neben den Ropere zählte der Papst auch die Este zu Fers rara unter seine Basallen. Und was Clemens dem VII. für die Medicis glückte, gelang Paul dem III. für Piero Lodovico Farnese, seinen eigenen Sohn.

Parma und Piacenza maren von Leo X., als er beitrug, Die Frangofen aus Italien zu vertreiben, von bem Mailandischen an ben Rirchenstaat gebracht, und Parma mabrend ber auf feinen Tob erfolgten Sebisbacang von bem Geschichtschreiber Guicciarbini mit bewunderungemurbiger Beiftesgegenwart fur bie Rirche erhalten worben: biefe Stabte gab ber Papft Paul, mit Einwilligung Karls V., feinem Sobn, ber icon Caffro und Ronciglione mit bergoglicher Burbe von ber Rirche befaß. Piero Lobovico, ein Berr von Geift, obichon allen Urten von Bolluft ergeben, murbe bet Leben bes Batere ermorbet; aber ber Raifer batte bem jungen Ottavio Farnese feine naturliche Tochter gegeben und hatte ibn in feinem Schute. In faft vierzigjabriger Berrichaft befestigte Ottavio die Macht -feines Saufes, und brachte fie auf Aleffandro, feinen Cohn, einen der größten Feldherren berfelbigen Beit.

1545.

1547.

Rarl V. bereicherte die zu Modena, Reggio und Ferrara herrschenden Efte mit Carpi, einer herrschaft,

welche ein Zweig der Pico von Mirandola beseffen, und eigentlich der andere Zweig hatte erben sollen. Zu seiner Zeit wurden fast alle italianische Staaten von der spanischen Macht verschlungen, oder abhängig. Nur Benedig erhielt das freieste Ansehen, und suchte mit Karl gute Berständnis. Lang war dort Grundsatz, zu verhindern, daß durch die Erwerdung Mailands ein gar zu großer Fürst in der Lombardel mächtig werde: als die Gewalt des Glück Mailand unwiderstehlich den Spaniern gab, trostete den Senat die Betrachtung, daß besser sen, daselbst einen recht mächtigen Nachbar zu haben, der weniger bedürfe, auf die Untosten der Republik sich zu vergrößern, und es auch nicht ohne Maarmirung der europäischen Mächte thun könnte.

Genna hatte ben Schirm Frankreiche angenommen; die meisten Edlen dienten in dem Heere Franz des Ersten. Aber man wurde nicht einmal durch invern Frieden für diese Abhängigkeit schadlos gehalten; serners wütheten die Aborni und Fregosi gegen esnander. Endlich faste Andrea Doria, den der französische Hof beleidiget hatte, den Entschluß, Genua's Timosleon zu werden, und im Baterlande Freiheit und Geseiche einzusühren.

Bu diesem Ende setzte er fich in Nerständuis mit Karl V. Unversehens erschien er vor der Baterstadt, und wurde eingelassen. Er fieng, wie Thrasbbulus, mit einer Amnestie an, und vereinigte bie Partheien

µ. €. 1528, 40 XIX. Buch. Die Bett Raifet Raris bes Funften.

Durch Heirathen und gefellschaftliche Berbindungen. Ainstatt unter dem Schein offentlichen Wohls sich selbst eine verhäfte Macht zuzueignen, gab er allen, auch nur einigermaßen ansehnlichen Burgern, mit Aussschlusse sowohl der Aborni, als der Fregosi, die Regiesrungsfähigteit. Nachdem er veranstaltet hatte, daß je zu zwei Jahren ein Doge zewählt werden, und unter seinem Vorsize von acht. Governatori und von einem Mathe der Vierhunderten der Staat verwaltet werden soll, vermischte Doria sich selbst in die Menge der Sesnatoren. In seinem sieben und achtzigsten Jahr consmandirte er die Flotte, welche den Genuesern den Bessis der Insel Corsica sicherte. Nie wurde Andrea Doria Doge. Dieser große Mann stärb in dem vier und neunzigsten Jahre seines Alters.

2560.

Corfica war in alten Zelten von hugo Colonna der arabischen Macht entriffen, dieser von dem Papst, welchem er die Insel übergab, mit ihr belehnt worden. Sein haus verlor sie durch die Pisaner. Diesen wurde sie von dem Genuesern abgenommen. Bon dem an war zwischen den reichen Genuesern und den rauben Corsen eine erbliche Abneigung. Nun brachte Sampiero von Bastelica, Gemahl der Erbrochter des reichen Feldherrn Ornano, den Franzosen dei, wie nützlich und unschwer es ware, die spanischdenkenden Genueser von diesem, für Italien höchstwichtigen, Posten zu vertreiben. In dieser Unternehmung wurde der franz

n. E. 1553. phische Abmiral Paul de Termes von der Flotte des Padische Steinian unterftütt. Beide kampfen vergeblich gegen Doria's Muth und Stud. Bergeblich emflammte Sampfero, and nach dossen Tod, seine plantofen Landsleute zur Unabhängigkeit. Er selbst; Morder seiner Stmahlin, wurde von ihrem Bruder (ober durch riefen von den Genuesern gebungenen Dolch) umgebracht.

n, E. 1567.

# is his Kap. 10.

Die Revolutionen der Florentiner endigten mit dem Untergange ber republikanischen Form ihres Gemeinwesens.

Piero de Medicis, Sohn Lorenzo des Vaters der Musen, in Ritterübungen vollkommen, liebenswürdig, ein Herr von Geift, im Genusse der Wollust allzu frei, und für seine Lage nicht genug Herr seiner selbst, hatte bei dem Einsalle Karls VIII., Königs von Frankreich, ohne förmliche Berathschlagung, Pisa und Livorno den Franzosen übergeben. Es schien ihm unmöglich, ihrem Willen zu widerstehen. Dieses zog ihm einen solchen Haß die Florentiner zu, daß er, seiner Sicherheit wegen, die Stadt verlassen mußte. Hierauf wurde sein Geschlecht dannisirt, seine Pallaste wurden geplündert, und auf die Köpse der Medicis Preise gesetzt. Weil Piero sich selbst verlassen, hatte er keine Freuude mehr.

n. C. 1494.

### 42 XIX. Buch. Die Beit Raifer Rarls bes Funften.

Das Boit wurde die vier nächsten Jahre meistens durch die Predigten des Dominicaners. Sasynarola geleitet. Mit dem Feuereiser eines Propheten vereinigte dieser Redner den Geist eines Republicaners. Rach seinem Tode (er wurde als Käger lebendig verbrannt) siel die Stadt Florenz mehr und mehr in eine schrankenlose Demokratie; die Rathsversammlungen hüßten ihr Ansehen ein; der Partheigeist vermochte alles; die besten Burger entfernten sich von den Geschäften; kaum erhielt der tugendhafte Gonfaloniere Soderint einem Schein von Ordnung. Diese wilde Versassung unterziechte Pisa, und trutzte dem Papst. Julius, um sie zu ftrasen, vermochte bei dem spapst. Julius, um sie Julian und Johann, Piero's Brüder, von Medicis

n. C. (Piero mar todt) burch neapolitanische Macht in die 1512. Gewalt hergestellt murben, welche ihr haus vor achtzehen Jahren zu Florenz hatte.

1509.

n. E. Nach Julius dem II. wurde eben diefer Johann 1513. von Medicis als Leo X. zu seinem Nachfolger gewählt. Sein Einfluß und die Nothwendigkeit, abnlichen Unfällen vorzukommen, stärkte die Herrschaft seines lies. benswürdigen Bruders, und, nach dessen frühem Abstellen, seines Neffen, Lorenzo, Sohns des Piero. Die glorreiche Begünstigung der Wissenschaften und Künste wurde mehr als jemals erneuert, die Menge durch Freigebigkeit gesesssielt. Leo sand einen schelnbaren Grund, um die Rovere von Urbino zu vertreiben;

achtmal hunderttausend Dukaten ließ er es sich und der Kirche koften, um Lorenzo Michiels zum Herzoge von Urbino zu machen.

Diefer zweite Lorend ift berjenige, welchem ber florentinische Staatsfefretar Nicolo Macchiavelli, nachbem er in bem portrefflichen Wert über bie Geschichte bes Livius die Grundfage der Grundung und Erhaltung von Republiken gezeigt, in dem Buche vom Furften bas Gemablde tyrannischer Runfte vorhielt, welche man tennen muß, um fich bavor zu huten. hierin schmeichelte er zugleich ben Absichten bes Derzoge: zu einer Zeit, wo die aus Trennung entstehende Schwache bes Baterlandes allen italianischen Patrioten einleuch tete. Lorengo munichte Lucca und Siena einzunehmen, Floreng zu befestigen, von Meer zu Meer zu berrichen und ein neues italianisches Reich zu grunden, und es fcbien nicht umbalich. Diefen Gebanten ftartte bie Bermandschaft mit Leo X., Die Freundschaft Frang bes Erften, Die Gifersucht ber Machte, Die, vereiniget, es hatten hindern konnen. Er murde durch den Tod per-In dem 27ften Jahr feines Alters ftarb Lorens 30 II., bon bem mamilichen Stamm Cofimo, Baters bes Baterlandes, ber lette Furft, welcher nur eine Tochter, die berühmte Catharina, nachmals Ronigin bon Franfreich, binterließ.

Balb nach seinem Tobe und nach bem Tobe Leons -X., verschworen Zappoli Buondelmonti und Luigi Mas

n. e. 1519,

44 XIX. Bud. Die Beit Raifer Rarls bes Fanften. mani, Machiavell's befte Freunde, Die Befreiung bes Baterlandes von ber Macht Cardinals Julius, nas turlichen Sohns von jenem (burch bie Pazzi ermorde ten) Bruder bes erften Lorengo. Sierin unterflutte fie der Cardinal Soderini bei bem Papfte Sadrian VI.; welcher (ein Mlederlander) die Leibenschaften und Abfichten ber Partbeien Staliens nicht tannte. Debicis bielt fich an den Raifer, und trat mit feiner Stadt in ben großen Bund mider Die Betrichaft ber Frangofen in Rtalien. Der Papft ftarb, und Julius, von ben Rais ferlichen unterffust, murbe, als Clemens VII., Sabrians Rachfolger. Rulius mar fo fein, baff er feine Große einem Rurften zu banten barte, ber auf feinen Ruin geftimmt worden war, und bag et bongeachiet allan freier Sitten noch bas Bertrauen bes firengen Sas , briand erworben batte. Alle Papft wanschie er bie bem allgemeinen Bater gegiemende Renfralität; aber bie bittere Partheiung Frang bes I. und Rarle V. rif ihn fort; er wurde genbibiget, fich threm Gludmechiel blos ju geben, und fiel nach bem Untergange ber franabfifchen Dadht in Die außerften Berlegenheiten, wie bann Georg von Frundsperg, ein fafferlicher Relbberr, bie Stadt Rom faft arger, als bie Gothen plunderte, und ibn felbft auf ber Engelburg belagert bielt. Alleffandro, fein ober des zweiten Lorenzo naturlicher Sohn , Worfteber der Gefchafte in Floreng , Diefes borte, fand er nothig, au entflieben; worauf, unter bem Gom

n. C.

1523.

2527.

faloniere Capponi; die Freiheit; der Perfassung abermals bergestellt wurde.

Une diefem Verfall erhob fich bas haus Medicis m bauerhafter Macht. Elemens machte mit bem Raifer einen Frieden und Bund; Aleffandro beirathete bie unachte Tochter Karls V., Margaretha; ber Kaifen verfprach bie Gerfiellung bes Reichthums und ben Racht feines Gefchfechtes. Blorens, miberffand, Bef ben Monathe wniche bie Stadt von bem Grer Karls, aufange unter dem letten Dringen pon Chalone Orge nien, und, gle biefer umgetommen, bon Ferdinand Bonjaga belggert, Machdem die Burger gle Mittel des Muthes erichapft, legten fie die Waffen mit ber Bitte nieder, daß inner brei Monathen ihnen eine feffe Form ber Retfaffung porgeschrieben merben mochte. Borauf der Raiffr den Bergog von Civita Penna, je nen Aleffanden, Medicis, gun, erblichen Beren von Florens ernaunt. Die Beinde feinge, Saufes murben gefangen gehalten, pher verwiefen, feche enthauptet.

Aleffangep, grundete nach ber Manier der alten Tyrannen , eine Cipodelle zu Pefelfigung seiner Gewalt. Alle Geschafte murben bei ihm abgehandelt. Er bob das Amt eines Ganfaloniere der Jufig auf, 3mblf Burger wurden Staatsresormatoren: von diesen erbielt er den Pallast und alle Macht der alten Regies rung. Acht und vierzig Burger murden ihm als Richt the zugegeben, beren je vier ein Vierteljahr dieses Ant n. e. 1529.

z. €. 1530.

XIX. Bud. Die Beft Raifer Karls bes gunften. verfeben follten; ber Rath von 3weihunderten follte Die

laufenden Geschäfte des Innern leiten, er bieng aber von ibm ab.

Der Bergog regierte nuch weifen, gemäßigten Grundfagen; bie ein anderer Debicis; Lorentino (viels tercht barüber eiferfüchtig, baß ein undcht geborner bie Dacht feines Saufes erworben hatte) feinen Ruin mit mertwarbiger Lift unternahm. Er beichloß, eift alebann ibn umgubringen, wenn er ibn ber bffentlichen Berehrung und Liebe betaubt baben warde. Alfo fuchte und erwarb Lorentino bas Bertrauen bes Bergogs: Sie lafen mit ernander ben Tacitus; wenn Meffanbro's aute Natur vor bes Tiberius heimtacficher Tyrannes erichrad, zeigte fein Rreund, wie nothwendig ein fol dies Suffem in einem Lande fen, welches vor turgem bie Freiheit verloren batte; er entwillelte eine fo tiefe Politif, daß ver Herzog balb ganglich fich auf ihn ver-Bugleich fcmeichelte Lorentine bie wollaftigen Triebe bes Junglings. Indef migbrandte er alle von Aleffandro ibm anbertraute Gewalt, und affectirte, gu befeufgen, bag bie Sarte bes Berrn ihn biegu no thige. Eben berfelbe midere ben Florentinern fublbar, welchen Gefahren Die Chre ber Rehichbeit threr Tochter und Beiber ausgefett fen. Den Bergog nahm er fo eine, baß gebeime Treppen gemacht wurden, wodurch er ju allen Stunden unbemerkt in feine Zimmer tommen tonne. Ale Die Gemather in genugfamer Gabrung schienen, ermordete Borentino ben Herzog und. rief bas Bolf zu der Freiheit auf.

1537.

Den Erfolg verhinderte die Geistesgegenmart ves Jünglings Cosimo de Medicis, eines Nachkommen vom dem Brüder dessenigen Cosimo, welcher Bater. des Baterlandes hieß. Dieser ergrief solche schnelle Maaße regeln, daß die Berfrandigeren, ohnehin in Racksicht auf die Ange von Europa, den Sedanken der Nepublik auf die Ange von Europa, den Sedanken der Nepublik aufgaben. Lorentino, der entstoh, wurde von einem getreuen Diener des ermordeten herzogs neum Jahre in allen Länders verfolge, die er endlich umfam.

Cosimo wurdsider erste Größberzog von Avscangu Der Papst Pius V gad ihm diesen Titel; er wurde n. E. 1569. seinem Sohne von dem Kaiser Maximilian III bestätis zet. Im der That verdientewer ihn besondernach der Eroberung der Stadt Sena. Im depustaust einer Ners n. E. 1555. waltung, die fast so lang, eben so weise und glücklich, wie die des Augustus war, brachte Cossmo die republitanischen Formen in Vergesseheit. Er wußte die Freundschaft sowohl der Franzosch, als der Spanier zu' rhalten. In Flokenz einftelt er sich aller Consideatios nen.: Er barbot der Geistlichkeit micht, slegender Sis ter zu werden; wahl aber den Notarsen, über solche Contracte Attunden zu sertzigen.

Contracte Attunden zu sertzigen.

bille in bet Gewalt. Genna und wer Groffbergog ft

48, XIX. Buch. Die Bein Railet Ranis bes Funften.

den Intereffen feines Sohnes maren in jeno ju Floreng verwittibte Margaretha war Gemallin bes herzoge gu Parma; die Gougaga hatten meder die Macht, noch bie Unvorsichtigkeit Betwas gegen bie Rube ber Lombardie ju unterifehmen; auch bet Senat non Benebig fuchte nitt Frieden; ber Papft mar naturlichen Freund bes tatfolifdien: Ronigen Der Inhanniterorden, welchem Lael V. Malta und Siege unter Bebinguiffen, abers andene, welche ibn in einer gewiffen Abhangigkeit tien bent gonige Siciliens hielten, itrug ju Reinhaltung bis Meerenunduftaften bei. Mans Stoliem blübete, burch unturkiche Fruchtbarkeit jobie Fruchte alter Cuftur, Die weiter 3 in Austlichter festern Grieden dur 3a beffen Bedoph verlor fich die Uhternehanesseltaft, wodurch vonzeiten mich rece Staaten fich gu:ftotger Freiheit und, Grofe aufge " fcbbungen batterp manfgenog rubiger bas, Baraudgen 

ugen der Genonen und Genter is General General

Das Daus Schopen aburch moddelliche Theilnebe mung, an dem burgundischen Kilege wider bie Wogenest fenzeiturge. Regierungene Minderjahrigkeiden und Part theigeist, in seinem Glücke gestort, ichientourch größere Unfalle unter Rarl Mittgestürt bielleildieser Herzog wiber Kanig Fralls Livie Betbindung die Maiserkinke.

8. E. 1526, priff, erfah der König dem ganstigen Geitpungt sinst

engen Berftandniß mit Bern, eroberte Savonen und ließ ben Schweizern bas ganze Ufer bes Genfersees und alle Gegenden der Badt (Pays de Vaud). Sofort wurde bas Herzogthum Savonen ber Krone ein verleibt und in Chambern ein Parlament errichtet.

Die Berner hatten feit mehreren Jahren an ben Rampfen ber Stadt Genf, gegen bas berzogliche Saus Antheil genommen. Dort waren feit langem favonsche Prinzen oder Cole, Bischofe und Furften: die Bergoge hofften, endlich herren des burch feine Lage wichtigen Plages zu werben, und in Genf ben Freiheitefinn gu bampfen; welcher endlich ihre Stadte in der Babt anfteden tounte. Eben diefe Abficht hatten fie auf Laus fanne pi mo auch alle Gabrung mar, die in einem Lande unvermeiblich ift, in welchem die Freiherten einer ftare ten Burgerichaft und bie Gemalt eines geifflichen Surfenthume; nicht gebonig, aus rinander geschieben find. In der That batten die Sorzoge fein Recht an biefe Stabte's aber bin und wieder unter fchwachen; abbangigen Bischofen einiges fich auftragen laffen, und in gunftigen Angenbliden, wo Bifchof und Burgerfchaft uneine waren; fich gefahrdevoller 3mifchenkunft angei maßt. , : initi

Die Genfer, beren Bater meiftens burch ben Reig ber freihelt bewogen worden, fich in biefer Stadt nieber gu laffen, wachten auf jede unrechtmäßige Beranberung, melde: ber Bifchof zu Begunftigung ihres v. manet ung. Geschichte. III. 50 XIX. Buch. Die Zeit Kaiser Karls bes Fanften.

herrschfachtigen Nachbars zu versuchen geneigt sein mochte. Sie stärkten sich durch Bundnisse; zuerst mit Freiburg. Freiburg selbst batte sich, mit Solfe der Berner, der savonschen Macht entzogen. Die enge Berbindung dieser Stadt mit Bern, und die neuen Meisnungen in Glaubenssachen, veranlaßten bald Bundnisse zwischen Bern und Genf; ohne welche diese Stadt dem geistlichen und weltsichen Despotismus (sie, welche die Freiheit über alles liebte) dienstbar hatte werden muffen; Freiburg wollte mit Glaubensnenerern nichts mehr zu thun haben.

Ļ

Aber die Berner benntten diefe Lage fo thia, bag, indeffen fie nur als Beichuter Genfe ericbienen, ein Land, wodurch ihre herrichaft um mehr als ein bilb tes Theil größer wurde, die Badt, unter ibre Bot maffigfeit tam. Es mußte namlich ber Bergog von Savonen die D'ot ale Friedensunterpfant ihnen verfcreiben; ba benn leicht war, in bem Saffe ber Colen gegen bie Burger ober anderen fcheinbaren Umffanben in murtlichet Eroberung Borwand gu finden ! Det Bruch bes Bergogs mit Rranfteich begunftigte bie Unde Bon der übrigen Schweiz erhielt Bern ble rin teinen Beiftand; vielmehr faben bie meiften Otte mif Schmern, bag bie Babt einem tatbolifchen Rurften entriffen, und Bern, ber Gegenstand ihret Giferflicht, noch machtiger murbe. Bern, um fich bie Bebaupe tung zu erleichtern, Ind Kreiburg und Ballis :: 200 Theilnabme.

Nachdem, außer der Badt, auch Chablais unterworfen worben, zeigte fich ein gewiffer Wille, Genf nur etwa in ber Berhaltnif wie Laufanne ju befchirmen; bie Gater bes vertriebenen Domcapitels und Bictorftife tes murben bon ben Bernern in Unfpruch genommen. Der Bischof (Peter von Baume) hatte fich ganglich fin ben Bergog erklart, wie konnte er anders, ba et fowohl dem Kalle feines religiofen Unfebens als bes Rurftenthums in der Stadt entgegen fat! Er verließ biefe, und nun murbe feine Gewalt fur aufgeboben erflart. Chen fo zu Laufanne. Aber wie in Genf bie Bemeinde, fo trat bier ber Senat bon Bern in bie Rechte bes entwichenen Surften, bes Bifchofs Gebas flian bon Montfauedn, welchem burch bie Reformation ber Rirche ber Weg jur Ausschnung mit bemt Bolt abdeschnitten Wurde.

Dieser Zustand ber Dinge erhielt sich, bie, nach ber Nieberlage bei Franzosen bei St. Quentin, Heinsich II. und Philipp II. den Frieden von Chateau. Cams brefis schlossen. Durch biesen wurde Smanuel Philibert von Savoyen; ber eiserne Kopf (so bieß er seines Nusbaurens wegen), in das angestammte Herzogthum wieder eingesetzt. Diese Beränderung nothigte die Beräner und ihre Bundesgenoffen; das senseitige Seeuser; Spablais, und an dem Hauptpasse vos Fura das Landschen Ger dem Herzoge wieder einzuräumten. Daß sie Wadt behielten, blieb unbergessen; es zeigte sich

H. E. 1559;

n. C.

Ba XIX. Buch. Die Beit Raifer Rarle bes Funften.

mehr als Eine Berschwörung bar Golen zu herftellung der Herzoges auch versprachen (über hundert Jahre lang) die abrigen schweizerischen Orte bei ihren Tractasten mit Savoven, an Bertheidigung dieses Landes für die Berner fein Theil zu nehmen.

Genf (umringt von Landern eines thatigen, kladen, von Spanien unterstützten Fürsten, und von eis nem exbitterten Abel, den Königen Frankreichs bald als Mutter und Freistätte der Hugenoten verhaßt, bald dhne hoffnung einiger hulfe aus ihrem hochst verwirrsten Keich, und manchmal durch innere Partheiung erzschietert) bestand durch die muthige Tugend seiner für Freiheit begeisterten Bürger und durch die Thatigkeit und Wachsamkeit großer Vorsteher des gemeinen Wessens. Diese meralische Krast gab der Stadt solches Ansehen, daß sie ost den Unterhandlungen der großen Machte beigezogen wurde, und gleichsam ber Hauptort einer, obwohl nicht in Geuf zuerst entstandenen, Reliegionsparthei war.

Die Verfassung Genfe war frei, aber nicht genget bestimmt: oft fab fich die Regierung in dem Falle, aber das Wichtigste für sich allein schnelle und geheime Entschließungen zu fassen, und ofe wurde das Bolk über die geringsten Policeianstalten versammelt. Denn man sah weniger auf die Zahl und Namen deren, web the die Geschäfte führten, als auf ihre politische Tuegend und Meisteiet, und anstats verhafte Bergleichung

Kap. 12. Savopen und Genf. Kap. 12. Me Comety. 53
gen unter einander felbst anzustellen, verglich man Genf
mit größern Städten, die nicht so fren waren; das Geschol des diffentlichen Ruhms erstickte den Privatebraeiz.
Auch die Obrigkeiten, da ihrem Ansehen die Sanction
der Jahrhunderte sehlte, gaben ibm solche Gründseffen,
wodurch es in jedem Lande bestehen mußte: namlich
ausgezeichnete Eigenschaften, mit Popularität. Bonden schweizerischen Orten entlehnten sie einisse Formen
ber Berfassung; aber es bildete sich zu Genf'ein eiges
ner Geift, welcher dieser kleinen Republik eine ehrene
hafte, und immer sehr merkwürdige, Stelke in der
Geschichte der Menschheit gab.

# Kap. 12., Die Schweiz.

Die in der Schweiz bestehende Parthetung zwischen Städten und Landern wurde über der größern, wozu die Resormation Anlaß gab, vergessen; auch war ins nere Gahrung zwischen den Städten und ihren angeshörigen Landleuten. Die Regenten ersuhren früher den Einstuß des fremden Geldes und militärischer Sitten, welche nach ihrem damaligen Ton mit der Wurde und Reinheit republikanischer Vorsteber in auffallendem Widderspruche waren; daber das Volk ihnen in vielfaltigen Aufruhren nach Ehre und Leben trachtere, meist aber selbst das Werkzeug unterliegender Gegenpartheien war. Die weise Popularität Berns retitte das Land

54 XIX, Buch. Die Beit Kaifer Karls bes Funften.

nach ben mailandischen Ariegen von allgemeiner Ersichutterung; ben einigen wilden Aufbruch ber Bernischen Landleute, stillte mit altromischer Gravitat ber Schultheiß Jacob von Wattempl.

Zwingli's patriptischer Geist machte ben bemotratiichen Bollsführern fur die von Rom und Paris tommenden Jahrgelder bange: es mar in feinem Syftem, bie Nation an bausliche Tugenben, an Gerechtigkeit und Friede zu gewöhnen, und zu machen, daß fie mit ben Monarchien in ruhiger Nachbarschaft, nicht aber in Bundniffen lebe: Diefes trug viel bei, in Demofras tien, die fich mahrend dem Mittelalter gegen die Une maßungen ber Beiftlichkeit-ausgezeichnet hatten, bie Katholische Religion zu erhalten. Sinnliche, altgebrauchliche Gottesdienste haben fur bas hirtenvolt ohnedem viel Empfehlendes. Singegen machte die in Stadten aufgeblabete Sittencultur denselben eine gur Bervolltommnung beitragende Glaubensform nehm. Privatleute von gemeinem Stande verfunbigten fie; fie mar burch Strenge ber popularen Ibee ange meffen, daß wir Gott am beftep bienen burch Bezwingung desjenigen Theils unferer felbft, welcher der ab lerreinften Natur am wenigsten gleich feben foll.

Eben biefe reformirten Stadte, mit Rath und Bille ihrer Bunfte und Landleute, verwarfen den Antrag einer Bundniß mit Frankreich, verboten alle fremte Rriegebienste und bestraften die am Leben, welche

überzeugt wurden, daß sie Pensionen genommen. Man muß gestehen, daß Bevolterung und Wohlstand eine geraume Zeit hieben sehr gewann.

Bu Bern beschloß ber Rath die Reformation, als ber größere Theil der Burger und Landleute fie ju mol-Much zu Bafel, Schaffhaufen, St. Ballen, ' len. schien. im Glarnerlande, in einem Theile von Appengell, mar fie bie Stimme bes Bolfe; furchtbare Bewegungen bewiesen, daß Widerstand der Obrigfeit unnuge fenn murde; felbft die Borfteber fürchteten mehr die Reues rung, ale daß fie das Alte an fich geschütt hatten. hingegen mar bem hirtenlande nicht empfehlend, mas von Burich fam, und vielleicht griffen bie Reformatoren bie Meinungen ber biebern Bater Diefes Bolts gu unbescheiden an. Much Bern batte die großte Dube, ben neuen Glauben in dem Geburge berrichend gu mas den. Im meiften wurden die gemeinschaftlichen Unterthanen berwirrt. Inner brei Jahren brach ameinigl burgerlicher Rrieg awischen ben berrichenben Cantonen aus, und gemeiniglich flegten die weniger machtigen, tatholifden Schweiger. Denn tein Gewerbe, teine ungewohnte Bequemlichkeit batte fie von ber barten Lebensweife ber Bater entfernt; die Officiers aus ben Stadten wollten ben Krieg funftlich, wie Deere ber Abnige, fuhren, und fpielten gegen Naturmenfchen bie Rolle von Salbgelehrten. Dennoch mußten die Rathelifden fich billige Friedenevertrage gefallen laffen; weil

56 XIX. Buch. Die Zeit Kaifer Karls bes Fünften. Die machfigern Stadte es langer aushalten kommen, Zurich aber ber bequemfte Markt für sie war.

Auf diese Manier behauptete sich ein Gleichgewicht, und wurden die Gidgenoffen unmertlich jur Dulbung beider Partheien in den gemeinen Berrichaften geführt. Micht die Bernunft brachte fie hierauf; wo einzele Cantons berrichen, murben die intoleranteffen Grundfage bis auf uns gebracht. Es muß mohl ein Unterschied zwischen einer freien und einer republicanischen Berfaffung fenn, wenn biefe nicht erlaubt, daß jeber Gott diene wie er will. Doch murbe von ben Ratholischen die Glaubeneinquifition nie zugelaffen, und bei ben Reformirten fiel bas ju große Unfeben ber Prabicanten in der Maage, ale die gelehrten Kenntniffe auch auf andere Claffen verbreiteter murben. Go geschab, baß endlich jeder benten mochte wie es ibm beliebte; lebren burfte man bloß bas eingeführte. Diefe Ginfchrantung war bagumal und fur fo fchwache Staaten verzeihlich.

Die Stadtregierungen wurden im ersten Augenblicke nach der Reformation popularer und rubiger; der kriesgerische Geist lernte fich unter Gesetze beugen. Bon der alten Kraft und Freudigkeit gieng bei den Resormieten das meiste verlobren: sie wurden wirthschaftlicher, Reifiger; aber der Lebensgenuß wurde eingeschräute.

# **Aap.** 13.

## Großbritan Heen.

Babrend Diefer Erschütterungen ber chriftlichen Belt war nicht leicht ein Land , wo die tonigliche Billtubr auf die Enticheidung ber größten Bewiffensfragen launischer zu murten schien, als England. Die Grundfate Beinrich's VII. und die niederwerfende Leibenschaftlichteit feines Sohns hatten bem entfrafteten Parlas mente ihren Willen gum Gefet gemacht: in ben Bur's gerfriegen war der Abel gefallen, ber gemeine Mann ruinirt worden. Eben die aus fast feche und fechzigs taufend Mann beffebende hierarchie, bie breigebentaufend Rirchen, fechehundert funf und vierzig Aloffer, unter ihrem italianischen haupt, welches die Schluffel bes himmelreichs batte, mar noch eine Claffe, welche gegen ben Ronig eigenen Willen behaupten mochte; bie Freiheiten ihrer Glieber und Guter liegen ber Inrannei teine Burtung auf fie; bie Rraft ber offentlis chen Meinung , biefe allgemeinfte, unzerftorlichfte Gewalt, welche den bezwingt, der bas Schwert führt, und ber bas Golb befitt, mar ibra Stute; biefe fiel, burch die Reformation.

Gelehrte Renntniffe waren unter Heinrich VII. berbreitet worden; die Alten wurden bekannt, fie theile ten ihren Lefern die in ihnen athmende Ruhnheit und hobeit, und ihren gesunden Berstand, mit. Nun versgieng die Zeit des Adels, ", der in Lander wallfahrtete,

"welche er auf der Charte nie hatte finden konnen; der "fich beluftigte, Leute die er nicht kannte, für Damen, "die er nie gesehen, zum Zweikampfe aufzusordern." Nur die Wälder von Wales blieben dem neuen Geiste der Zeit verschloffen; dort herrschten ferners Baronen, die, von Schügen umgeben und Tag und Nacht auf der Hut gegen Feinde, kunnen Wassenkenechten Güter gaben, um (Mynne braucht den Ausdruck) "durch "den Arm derselben auszumachen, ob sie oder der Nach, "den Arm derselben auszumachen, ob sie oder der Nach, "der einander zuerst grüßen sollen." Doch wurde selbst bier, zu Conway, englisch und latein gelehrt; schon demerkte man zu Caernarvon die Ansange der Sittenseultur. In England wurde das Studium der Alten in kurzem auf genauere Wissenschaften und selbst auf die Seschäfte wurksam.

Dieses alles war bas Werk gemeiner Leute; die Hersteller ber Gelehrsamkeit wurden feltener belohnt, als gedrückt. Man sah einen am Flusse studieren, um das herabschwimmende Holz aufzusangen, damit er im Winter sich zu warmen habe, einen andern des Nachts ein Schusterhandwerk treiben, damit er Tags studieren könne. Die, dem Genie gewöhnliche, Liebe der Unabbangigkeit bewog Erasmus, von Büchercorrecturen zu leden, da Karl V. und heinrich VIII. sich beeiserten, ihn bei hofe zu haben. Zu Orford wurde Grocyn \*), der erste Prosessor im Griechischen, nicht besoldet; wer

The Arthurson Co.

<sup>\*)</sup> Crocus.

gniechisch konnte, schien verdächtig, und ein zu Kätzes reien geneigter Mann. Doch wurden in kurzem zwamzig Schulen der Grammatit eröffuet. Bor einer Berg sammlung ber vornehmsten Burger Londons las Thos mas Morus über Augustins vortreffliches Werk von der Stadt Gottes.

Er felbst, in seiner Rubuheit por einem allvermos genden, folgen Minifter, in feiner unerschutterlichen Anhanglichkeit an Ueberzengungen, bie bem Ronig une angenehm maren, in bem Brobfing feiner letten Stunde anf bem Blutgerufte, mar ben Alten gleich. Roch athe met fein Freifinn in ber Utopia, ownohl, man fieht, daß er eber mußten fich in die alten Zeiten, als ben Beift ber alten Beisheit in feine Zeiten gu verfeten. Diefe Bieberhersteller ber Literatur bereiteten die Reformation; fie felbst machten fie nicht: die katholische form war ben Gebrauchen ber Griechen und Abmer abnlicher. Das thaten fie, daß fie ben menschlichen Beift in Bewegung festen: hiedurch geschah, daß ende lich alles untersucht murbe, im fechgebenden Jahrhunbert nach ber Rirchengeschichte, im fiebengebenden nach neuer Philosophie, feit Baple nach gefundem Berftand.

Ronig Jeinrich VIII. war misvergnügt über den Papft, welcher sich weigerte, seine Ebe mit Karls V. Schwesser zu trennen; in der Buth seiner Leidenschaft machte er Gehrauch von Resormationsideen, und erstlätte sich zum sichtbaren Haupt, seiner Kirche, Ju n. C, 1534.

65 XIX. Buch "Dil'Beit Raifet Rafif bes Funften.

Biefem Augenblitt sief vas Ansehen ver kandnischen Rechte Roms. Alls aber Heinrich die Gränzen ver Unterstättungsrechtes, welches die Resolination voraussetze; willtührlich ju bestimmen twagte, berwittelte er alle Partheien in gleiche Berdammniß, und anderte seinen Glauben, gemäß seinen Leidenschaften, mehrmald. Unter stinen Sohn Soward VI. wurden die Grundläge von Genf mit barbarischer Burd eingeführt! die Alle sersitäten; wirden verkaufer, mad vertieß die Und versitäten; Schiffladungen von Manustripte wurden Krämern in Flandern verkaufer; andere dienten stift Strefelputen, ober um vom Stebergrichture Staub zu teiben. Die Revolution unter dem jungen Soward war dies Wert lang zurückschaltener, durch Widerstand verkaub war dies Wert lang zurückschaltener, durch Widerstand verkaus der bies Pert lang zurückschaltener, durch Widerstand verkaus wert lang zurückschaltener, durch Widerstand verkaus wert

n. e, 1553.

1547.

Wilberter Lelbenschaft.

Tach feinem frühen Tode verbot Maria, seine Schwester, alle sein neunzehen Jahren aufgekommene Renerungen, sandte bem Papst- eine Obedienzgesands schaft, behauptste mit Fener und Schwert Rom, und beirathete den katholischen Konig Philipp, Sohn des Kaisers. Diese Keitath schien die Waagschate der Macht, welide England seit vierzig Jahren bald für, bald wider Kark ober Franz bestimmte, sest für Spanien zu entstheiden. Obwohl heinfich II. das Stüd hätte, den Englandern Sulais, venkeizen Preis der Siege ihrer Souarde, in enkreißen, wulde er gendthe

Rap. 13. , Großbritannien. Rap. 14. Scandinavien. [4

In Diefem Sahrhundert fuchten bie Frangofen Berbindungen mit Scotland, um bie englischen Ranige auf ihrer Infel ju beschäftigen; aber Partheiungen schwächten bie ohnehin ungfriche foptische Macht; die meiften Konige pam Soufe Stuart find gemaltsamen Todes geftorben; wie batte big fliebevolle Maria in langen Minderjahrigfeit ober indeihenschaftlicher Jugend dem Scepter ibrer Bater Araft geben tounen! ma Ale heinrich Mill, malle bigideifchan Staaten for tine Gelbfiberrichafte (:Imperitum), entlarte, gabi'et und Freiand toniglichenBurbacet. Aftemeigerte, fic Mien bamate biefes Meich ; bie Derfügungen, des anglie fifter Pervlantentes. fich : gefallentign .inffengi: fie imenell feinem Sittenfoftent frembe, ioft feinen Gutemffen mit jegenmirtenb. Go baf man gepothiget mar, Greland pop allen - burch tein irifches Darlament bestimmten Laren, frei au fprecheu; und für alle, bon bem Ronig in feinem Rath gehilligte Acten , fein gefengebenbes Ans feben zu erkeitigen; nur bebielt man porberigen brittig ichen Berordnungen ihre Graft por. Diefe Ginrichtung purde unter bem Bicetouige Sir Comard Popnings petroffen. Bobie mobilgakiga Lugundunit velft, ansforme Gang Sceiching, jegergaff vie C leud fereit Scanbinavien.

Der lange Rampf zwischen Danemart und Schwieden wurde burch einen Nauptstreich, burch ben Ehre

62 XIX. Buch. Die Beit Raifer Raris bes Funften.

stian II. das lettere Reich für immer zu bezwingen bermeinte, gegen bas haus Olbenburg entschieden.

- 1520. Er hatte alle ihm furchtbare Großen, die Berfechker der ichwedischen Rechte, auf einmal gegen Treu und Glau-Ben hinrichten laffen; zugleich brückte er beide Reiche burch gesetzwierige Auflagen.
- Da erhob sich zur Bestreiung ber Schweben Gustab Basa, ein Mann, ber bie Kunst besche, dem Bolt seb wen Helbenmuch mitzutheilen, und einen so richtigen Blick harte, alles, und mehr nicht, als auszuführen war, zu unternehmen. Zuerst theilte er dem unen schrockenen, abgehärteten Bergvolf Dalekarliens seine Begeisterung mit, ging aus von den Thaletw Lebe mora, und stand von der Hauptstadt. Debe
- Der tyrannische König wurde von den Danien mit abs. Schweden des Reichs entsetzt. Er, Karls V. Schifft feit, brachte sechs und dreiftig Jahre in Elend und in Gefängnissen zu, indes das danische Reich von feinem Obeim Friedrich I. und von dessen Sohne Christian IIII mit milder Weisheit glücklich regiert wurde, und Schweden nach hergestellter Unabhängigkest an Gustav bei vierzig Jahre wohlthätige Tugend und reise Weisheit verehrte. Ganz Scandinavsen zergriff die Glaubenssform Luthers.

स्थानीयो स्था के अन्तरीति नाम कर्णा विकास स्थान है। स्रोतिक का विकास स्थान करा स्थान स्थान कर विकास स्थान स् Rap. 15. Polen, Preußen, Aurland.

Polen unter beiden Sigmund wurde gut beberricht und blubete.

Albrecht von Brandenburg, der teutschen herren Großmeister in Preußen, opferte seine Ordenspflichten dem Bortheile seines Hauses auf. Er erklarte sich luterisch, heirathete die Tochter des danischen Friedrichs, und nahm Preußen als erbisches Herzogehum von Polen zu Lehen. Um eine Geldsumme entsagte er dem Oberlehensrechte Livlands, bessen die vorigen Großmed ster, seit Coalition des Ordens der Ereuzherren und Schwerdträger, sich bedienken.

Walter von Plettenberg wurde hieburch freier heermeister im Lande der Liven und Esthen. Esthland batte ein banischer König hundert und achtzig Jahre juddr dem Landmeister Burkard von drei Lowen abgebeten. Walter wurde Fürst des teutschen Reichs. Aber der tussische Czar Iwan Wasiljiwitsch, unter dem Vorwand ungestammter Rechte, in der That, um verch baltische Seehaben dem gestreteren Europa naher zu kommen, kiel zut Zeit Gotthard Keitlers mit grausel met Wuiß in Livsand ein. Im ullgemeinen Schrecken ngriffen die Esthen schwedischen Schutz, der Heermeissten trat sein Recht König Sigmunden von Polen ab.

n. C. 1525.

и. е. 1560. 34 XIX. Buch: Die Beit Raifer Karls best Fünften.

Er folgte zugleich bem Beispiel des preußischen Albrechts, indem er sich die lutherischen Lehren gefallen ließ, eine metlenburgische Prinzestin heirathete, und Rutland mit Semgallien als ein erbliches hetzogthum von Polen zu Lehen empfieng. Anderthalbhundent

1561. Sabre regierten die Rettler.

Rap. 16.

Rugland

ger, Staatsreform, die Kraft, ben Dochstun Peters des Großen; nur daß ihn fein Jahrhundert noch rober best. Sein Scepter mar den Ruffen fürchterlich, benn er hielt für unumgänglich, blinden Gehorfant zu er zwingen. Kafan und Aftrakhan, große tatarische Rev che, eroberte er für immer.

Balo heugten sich die in Baschkirien wandernden Horben unter seinen machtigen Schirm. Er nahm den Gewinn ihrer Jagden, und versah sie mit Salzidenn er trieb Alleinhandel fast aller Waaren. Um sie sombt zu schüben als in Unterwerfung zu halten, stellte er die alte nopgische Residenz Ufa ber. Diese bersicherte ihm den Besth eines der stuchtbarsten Lander, voll schoner Wälder und Weiden, von sischen Lünfen durchströme.

the first fein Richt In. ig Cigningbog or in the Line

Ferners trachtete Iwan, die Horden anzulocken: er schmeichelte den Wotjaken durch wohlfeilern Brannts wein. Das Christenthum ließ er predigen, aber nicht aufzwingen. Indessen das gesittete Europa Religionstriege führte, berrschte Toleranz bei dem Czar.

Bu seiner Zeit siengen ble Danen und Ruffen an, auf der außersten Mordkusse sich die Lappmarken zuzuseignen. Europa wußte es nicht; nur Schiffleute von Drontheim und Bergen besuchten die unwirthbaken Ufer. Zusälle führten Schiffe von Antwerpen dahin, und bet Sifer ber Monche erwachte; den Lappen den Religionstrost zu bringen. Nachmals kamen Karelen und Rusten in das Land. Die Marken belebten sich nach und nach, und Simon von Salingen gab größerm Handel Antried. Es erhoben sich Gränzstreitigkeiten in der beeisten Wüsse, und noch protestiren am Dreikonigetag zu Kola die Normannen von Wardsehuus gegen das Besitztum der Russen.

Sustav Basa schrifte ben Czar; ber stolze herf versagte ihm, seine Gesandte zu horen; er schickte sie an ben Statthalter zu Nowgorob, und antwortete bent banlschen König auf seinen Bermtitlungsantrug: "baß "er nicht begretse, wie man einem; von bem Kalfer "Angustüs herstammenben Czar antragen könne; sich "mit einem Schweben; ber nur burch Bag. Konig sein 66 XIX. Buch. Die Zeit Kaiser Karls bes Fünften.

, in Berhaltnisse einzulassen." Auch in seinen Berhandlungen mit Danemark gieng Iwan höchstwilltuhrlich zu Werk. Am meisten begünstigte er ben Handel der Engländer; Richard Chancellor, der mit dem Ritter Willoughby auf Erforschung der nordischen Meere ausgesahren, entdeckte zu seiner Zeit den Hasen Archangel.

Unter diesem Czar fand Jermak Timoseow einen Pas durch die Werchoturischen Berge nach Sibirien, von dem er so guten Gebrauch machte, daß in kurzem Kutschum San den Wassen Jermaks unterlag, und letterer dem Ezar ein so großes Reich übergad, als welches Iwan von seinen Vätern ererbt hatte. Von dem an verbreitete sich die russische Macht gegen Osten, dis nuter Peter dem Großen die Gränze des sessen kandes in Usien entdeckt wurde. Von da giengen sie seitdem aus, und entdeckten die eleutischen, Fuchsandreanossischen und kurilischen Inseln, das lange Vorgedürge Massa, die große Inseln, das lange Vorgedürge Massa, die große Inseln, das lange Vorgedürge Massa, die große Insel Kadjak, die Kusten des westlichen Umerica. Gränztractate wurden mit Sina und mit Schweden geschlossen.

In den Gegenden der Hauptstadt Tobolft fanden fich Finnenstämme; uogaische Tataren in der Buste ber Aupferbergwerke; kriegerische, freigefinnte, geist reicht und unternehmende Kirgifen; um den Aralsee Karakalpaken, die mit ihrem Landbau der Kraft kirgisischer Hirten dienen; Mogolenhorden; Tungusenstämme (Brüder der in Sina herrschenden Maudshu); Samoneden, die Enkel des Urvolks, durch Lage und
alte Barbarei in die tiefste Sittenlosigkeit versunken.

Co boch flieg unter Iwan Bafilimitich die ruffe iche Große. In innerlichen Rriegen und unter bem tatarischen Joch maren die Renntniffe verschwunden. Eine Bandubr, welche Chriftian III., Ronig von Da. nemart, ibm jum Geschent fandte, wollte er nicht ans nehmen, "fo ein Baubermert ichicke fich nicht fur einen "driftlichen Czar, welcher einen Gott glaube, und "mit den Plancten nichts zu schaffen haben wolle." Moscow, seine Sauptstadt, hatte drei teutsche Meilen im Umfang; brei Mauren von verschiedener garbe ber Binnen fchloffen fie ein; bet Rreml (die Burg, worin ber Czar und ber Patriarch mit ben Sauptern ber Geift lichkeit wohnte) war burch Mauren von ungeheurer Dide und gewaltige Thurme gefichert; funf und dreifig mit verfilbertem ober vergoldetem Blech bebedte Rieden glangten in bas Land binaus; es mar ein Bergnugen bes Czars, die große Glocke bes Thurms Iman Beliff erschallen zu laffen; am Ende des großen Burge plates mar ber Tempel von Jerufalem. Der Czar war unumfchrantt; bor ber Gewaltthatigkeit feines

68 XIX. Buch. Die Zeit Krifer Karls des Fünften. Charafters erbebte sein Bolt; Westeuropa tannte dum kel seine furchtbare Mache.

# Rap. 17.

Das turtifde Reid, und Nordafrica.

Auf dem Ihron der osmanischen Padisba saß Sw leiman der Großmächtige, Eroberer des halben hungarns, durch breizehen Schlachten der Schrecken Teutschlands, Bundesfreund Franz des Ersten. Wie der Czar, so tämpste auch er aus der Barbarei seiner Nation zu bessergeordnetem Regierungsplan empor; er bildete Den Hof prächtiger, er organisirte den Diwan. Aber Mustafa, Bajessid, vier andere Sohne und über fünszigtausend ihrer Unhänger opferte er seinem Wistrauen; dieses machte, daß der Gebrauch, die Thronfolger bei Weibern und Verschnittenen verschlossen zu halten, unter ihm auftam; diese Veraustaltung war die Epoche der Ausartung des Hauses.

Bu seiner Zeit, unter seinem Schirm, erhoben sich bie nordasrikanischen Republiken Algier, Tunis, Tripolis. Urnk Barbarossa, eines Thefers Sohn von Lesbos, in seinem großen Sinn ber kühnsten Plane stähig, mit einer Anzahl ihm ergebener Jünglinge, bei freite Algier von den Spaniern. Seine Kriegsgesellen trugen ihm den obersten Besehl auf; er, nach tyrannischer Weise, ließ ermorden, wer der neuen Gewalt

Kap. 17. Das turtische Reich, und Nordafrica. 69. surchtbar senn mochte. Die Spanier, burch Ber, schworne zurückberufen, schekterten im Angesichte ber Stadt Algier. Hierauf zerftorte Aruk mit nur tausend Mann die zu Tunis herrschende Dynastie der Abuhafier. Er war mit der Einnahme Telemsand beschäftiget, als er die Armirung des Königes von Spanien, Karls, vernahm. Wie ein held gieng er ihr entzgegen, und siel auf dem Schlachtselbe.

r. E.<sub>,</sub> 1517.

An feine Stelle erhob die Miliz Shereddin, feisnen Bruder; diefer schloß mit dem Padisha die Schutzbandniß; er befestigte Algier, er bekam von Konstantinopel Janitscharen und Schiffe. Bald wurde ihm burch Franz de la Garde die Freundschaft Konigs Franz des Ersten angeboten; vereiniget mit dem Ads miral Enghien, half er dem allerchristlichsten Konig die Kusten des katholischen Koniges, besonders die neaspolitanischen, plundern.

Jun selbigen Zeit starb zu Tunis Mohammed von ber wieder emporgekommenen Abuhafsischen Opnastie. Haffan, unter vier und dreißig Sohnen sein liebster, ben er zum Erben eingesetzt, hatte (um das schwache Alter vor Unbeständigkeit zu sichern) gleich nach gezichlossenem Testament, ihn vergiftet; nach des Baters Lod ermordete Hassan seine Brüder. Einer derselben, Raschid, entkam nach Algier und wurde zu Suleiman gesandt. Bald erschien, zu seiner Erhöhung auf des

70 XIX. Bud. Die Beit Raifer Rarle bes Funften.

Baters Thron, eine aus dritthalb hundert Fahrzeugen bestehende turfische Flotte. Nach der Einnahme von Tunis wurde Tripolis von Shereddin Barbarossa über Don Pedro de Navarra erobert.

Saffan, bes Batere und ber Bruber Morber, nahm zu Rarl V. seine Buflucht. Der Raifer beschloß, bei diefem Unlaffe fich ber Rafte zu bemächtigen. bundert Rabrzeuge fetten ein fpanisches Deer binuber. In der Goletta lag mit fechstaufend Mann Sinan; mit funfzigtausenben ftand unter dem Geschut von Tunis Shercbbin felbft. Das spanische Feuer erfturmte bie Festung, und auch er mußte weichen; es war in bem driftlichen heer bie altgewohnte Begeisterung ber Ritter des Creuzes. In Diefer Stunde riffen gebentaufend Chriftensclaven ihre Reffeln und bemachtigten fich ber Burg zu Tunis. Sherebbin jog in bas innere Ufrifa. Alfo eroberten und planberten die Spanier ben Sit ber abuhaffischen Macht; Diefer Lag koftete breifigtausend Tunetanern bas Leben. Saffan murbe gum Berrn bes Landes ernannt; er übergab bie Baven bem Raifer; Tripoli murbe bem Johanniterorben iberantwortet.

Alles dieses entstammte Shereddins Rache gegen die italianische Rufte; ein fürchterliches Sturmwetter zerfibrte Karls neue Flotte; die Johanniter wurden vertrieben.

Es wird im folgenden Buch vorkommen, wie zu biefer Zeit in Maroto die Dynastie der Speriffs, ihre Macht befestigte.

# Rap. 18. Befchlus.

So viel von dem Jahrhundert Karls V. Dieser herr hatte die reichsten, fruchtbarften Provinzen und die tapfersten europäischen Bolker großentheils unter seiner Botmäßigkeit; er allein beherrschte das goldreiche Amerika'; nun vermehrte die brittische Maria die Macht seines glücklichen Sohns. Frankreich sah sich genothisget, in Schweden, zu Konstantinopel, und bei den teutschen Protestapten, eine Parthei wider ihn zu suchen.

Das barbarische Rufland stieg empor und von langem ber schrecte ber Turke: bas eine ober andere bieser großen Reiche konnte bei veranderten Gesetzen und Sitten Europa erschüttern.

Die durch Peru's Goldgruben bewürkte Revolustion im handel und in den Machtverhaltniffen war im Sang, boch unentwickelt. Der menschliche Geist, tabsner, heller als vormals, aber mit Streitfragen, die sich nicht ausmachen laffen, zu viel beschäftiget, war in Bewegung. Große Veranderungen hatte das Jahrs

72 XIX. Bud. Die Beit Raifer Barls bes Funften.

hundert feit Andewig XI. gesehen; allgemeinere ließen sich erwarten; nichts war in rechter Haltung; die großen Mächte waren durch die Masse ihrer Staaten schrecksbarer, als geschickt, sie zu beleben, sie zu leiten und sich ihrer zu bedienen.

# Zwanzigstes Buch.

Die Zeiten der Würksamkeit Philipps des Zweiten.

(n. **E**. 1556 — 1598.)

•

#### Rap. I.

#### Philipp. II.

Philipp ber Zweite, Karls V. einiger ehelicher Sohn, war ungefahr neun und zwanzig Jahre alt, als bie Kronen Spaniens, als Meapolis, Mailand, Sicilien, hochburgund, alle Niederlande, Mexico und Peru ibm gufielen, ichon mar er durch Maria Ronig von England und Ireland. Noch lebte fein Bater, als Emas nuel Philibert von Savopen, Philipps Relbberr, über ben Connetable Montmorency den berühmten Sieg bei St. Quentin erhielt, von dem der alte Raifer urtheilte, daß er seinem Sohn den Weg nach Paris offne. binand, fein Obeim, mar Raifer, Ronig ju Bobeim und hungarn, herr ber bfterreichischen Erblande. Die bem Saufe Desterreich unterworfenen Bolfer maren theils friegerisch und nun an Rriegeszucht gewöhnt. theils geiftreich und in Friedensfunften gludlich unternehmend. Die Goldgruben von Potosi murden immer ngiebiger. 3mei ber vornehmften Feldherren, Don

76 XX. Bud. Zeiten ber Burtfamteit Philipps bes Zweiten.

Juan d'Auftria und Alessandro Farnese waren, jener, Philipps unachter Bruder; dieser, Sohn seiner unachten Schwester; beide in seinem Dienst, und ohne Anspruch auf seine Kronen. Die Boller im Suden hat ten Gehorsam gelernt, ohne daß der Despotismus Zeit gehabt hatte, ihre Energie zu ersticken; die Flamingen hatten seinen Bater geliebt, und waren willig, ihren herrn zu unterstügen.

Rein anderer Ronig batte Macht genug, Philips pen ben Borgug ftreitig zu machen; Don Gebaftian, fein Reffe, Konig von Portugal, war ein Rind; auf ben Tob des frangbfischen heinrich II. folgte die schwade Bermaltung Frang II. , die lange Minderjahrigkeit Rarls IX.; auf den Tod Gustavs Wasa die unruhige Berrichaft bes ungludlichen Eriche XIV. In Polen mar bas Ende ber jagellonischen Dynastie bie Epoche ber verderblichften Unruben. Die Gultane verschloffen fich in ihr Gerrail. Unter ben Republiken mar Genna spanisch, Benedig vor Spanien in Aurcht, Die tatholis iche Schweiz gegen die reformirte mit Spanien in Der Papft, oft wider eigene Reigung, unter-Bund. ftuste ben katholischen Konig, als ber bie Rolle bes Glaubenebeschirmere übernommen batte.

Mit so vielen Bortheilen vereinigte Philipp einen nachdenkenden Geift, Staatsmaximen, einen scharffinnigen unverwandten Blick auf alle ihn in jedem Lande begunstigende Ereigniffe, eine große Beharrlichkeit, bei

Unfallen eine bewinderungswürdige Standhaftigkeit, außerliche Andacht, wie sie dem Bolt Eindruck macht, jenen zurückaltenden Ernst, welchen die Menge sür Burde halt, und bei dieser Strenge doch, wenn er wollte, Freundlichkeit und gnädige Manieren. Ju Unternehmungen ließ er sich durch nichts hindern; Berstrechen und Religion betrachtete er als zwei Bertzeuge, deren er sich nach Ersorderniß der Umstände undedentslich bediente; er glaubte, wenn gewisse Andachtsübungen beobachtet und in Religionsmeinungen auf den romischen Schlässen gehalten werde, alles sich erlanden zu können.

Aber mit heftigen Leidenschaften (etwas finsteres gab ihnen sein Temperament) verdand er eine Menge Borurtheile in der Politik; er hatte mehr die Neigungen als die Grundsähe des Despotismus. Daß er seinem eigenen Interesse alles auszuppfern habe, das dachte er sich; nicht aber daß das Glück seiner Wölker, daß Zutrauen und Achtung dei den Mächten sein wahres Interesse wäre. Er kannte keine Regierungskunft als Schreiken und Erniedrigung deren, welchen Geburt, Reichthum oder Geiskeskraft unabhängige Größe gab; und bei entschiedener Oberband, bediente er sich kleiner Mittel, um alles zu vermögen: überall verdreitete Philipp Mistrauen und Unruhen. Bei diesem Charakter waren seine Maximen wahres Unglück; sie machten ihn kandhaster im Bösen.

78 XX. Bud. Beiten ber Burtfamteit Philipps des 3weiten.

Er ist dem Raiser Tiberius verglichen worden. Diese zwei Tyrannen haben beide die Ernicdrigung des Charakters ihrer Bolker gesucht und bewürft; beide was ren ihrer Familie so fürchterlich, als den Unterthanen, beide voll der tiefsten Berstellung, seige, streng wider andere, in eigenen Sitten ungebunden: doch war Phislipps Tyrannei durchgängig verborgener, Tiberius warf die Maske zuletzt weg. Beide hatten eine schwasche Seele; sie waren dem Gedanken, auf dem Thron Menschen zu bleiben, nicht gewachsen.

**π. €.** 1558.

Bald nach Philipps Regierungsantritt starb die Königin Maria von England, und er hatte sich den Englandern zu verhaßt gemacht, um die Hand ihrer weisern Schwester und fernern Einfluß zu hoffen. Die Nation hatte kein anderes Andenken von Philipp, als den Berluft von Calais. Bon dem an verschloß er sich in sein Spanien.

Fruh sah man die Glaubensrichter die ganze Kraft ihrer schrecklichen Commission entwickeln. Acht Jahre schmachtete Carranza, Erzbischof von Toledo, trostlos in den Kerkern zu Balladolid, und, wenn ihn der Papst nicht gerettet hatte, so wurde er als Kätzer versbrannt worden senn. Die Nation kam um alle Bortheile, welche das fruchtbare kand, das alte Beispiel des maurischen Fleißes, die Derstellung der Litteratur und natürlicher Schwung des Geistes den Spaniern zu versichern schienen. Die Spionen des Hofe und

der Inquisition siderten bas gesellschaftliche Bertrauen; die Freuden der Freundschaft verschwanden. Die Mausren zu Grenada, dieses Idche überdrüßig, machten einen Aufstand, aber als die Macht ihren Muth gebrochen, bekam die argwöhnische Tyrannei neue Nahrung und Schein. Sben so hatte der Konig den Freissung und Schein. Eben so hatte der Konig den Freissung und Schein. welcher von Alters her die Flamingen auszeichnete, welcher sie so unternehmend und reich gemacht, freilich aber dem Lutherthum Anhanger verschaffte: er wollte die Inquisition und neue Auslagen bei ihnen einführen. Schollte Einerlei Gottesdienst und nur Ein Herr seyn; diesem Traum opferte er alles auf.

## Rap 2. Die Nieberlande.

Die alten Herren ber Niederlande, welche bas Land von den Mundungen des Rheins dis an die der Wefer und Elbe nach und nach den Wellen entrissen, harten hiezu kein anderes Mittel, als unter dem Reiz vollkommener Sicherheit des Vermögens, und burger licher Ordmung Menschen dahin zu locken. Biele Arme und große Arbeit mußte dem Weltmeer entgegengesetzt werden; die Zunderzee, der Dollar, das Harlemer Meer, hatten bei Menschingedenken durch plötzlichen Eindruch zweiselhafte Kusten der Hetrschaft der Wellen unterworfen; daher unermeßliche Damme das übrige

Bo XX. Bud. Zeiren ber Burtsamtelt Philipps bes Zweiten. siehern mußten. Um die haiben von Drenthe und Overpffel urbar zu machen, um Gelberns Sandebene zu befruchten, um die Reste der Bataveninsel zu erhalten, mußten die Einwohner wissen, daß sie für sich und ihre Kinder ärbeiteten.

Daher waren sie von den alten Grafen vaterlich, von Philipp dem Guten nach seiner Weisheit und freundslichen Gnade regiert worden. Als neue Staatsbedürfsnisse unftamen, wurden die Eremnionen gemäßiget: Edle, Geistliche, Bürger, wenn sie steuerbare Landsgiter kauften, durften (wie billig war) ihre personlischen Borrechte denselben nicht mittheilen; das Landsvoll würde darunter gelitten haben. Aber alle Abgasben vom Berbrauche oder nach Maaß der Glücksumsstände eines jeden wurden mit Genehmigung der Stänsde bestimmt.

Karl V. machte biese mehrmals aufsichtig; boch techtsertigten alte Gesetze und hergebrachte Uebung seine Unduldsamkeit gegen die Glaubensneuerer, und wenn er höhere Stenren verlangte, so grundete er sich auf den Drang der Weltumständer, und zewann die Gemüsther durch einschmeichelnde Manieren. In der That ehrte und bestretere er seine geliebte Niederländer.

Philipp liebte ihre offene Sitteneinfalt nicht; er war zu ftolz, um ihnen besondere Achtung zu zeigen; zu Armtern waren ihm die gehorsamern Spanier lieber. Hiedurch beleidigte er die Grafen von Egmont und

horn und ben Pringen von Oranien. Die Mifvergnugten bekamen Unführer, Alles Berhafte und Drudende, was er und seine Minister sich erlaubten, ftartte die Opposition.

Da beschloß ber König, durch die Grausamkeiten bes Herzogs von Alba (welchem Statthalter nachgestechnet worden, daß er inner sechs Jahren über achte zehentausend Menschen durch des Henkers Hand, hinrichten ließ) die Riederlander zum Gehorsam zu schreschen. Aber die Minister der Könige kennen besser die Hohse, als die Wilker. Alba wußte die Zahl der Einswohner und das Maaß der physischen Mittel zu berechnen, und was waren diese gegen die Gewält seines herrn! Was der sesse diese Auslie eines aufgebrachten Wolkswermag: dieser Punkt entging seiner Rechnung. Er kannte die Hosseute, aber nicht, wie piel die Zugmd Oraniens vernögen würde.

Graf Wilhelm von Nassau war Prinz von Ordenien durch das Testament seines Bettere Renatus, der von feiner Mutter Erbe Philiberts, des letzen Prinzen von Oramen aus dem hochburgundischen Jause Spalons; zewesen war. Philibert war in der Belazemug der Studt Florenz gefallen, da er die den Florentinern zur hülfe eilenden Vollker von Pisa und Volterra bekämpster. Wilhelm hatte in der Freigrafschaft Burgundiens die großen Güter von Chalons, und in Flandern dir, wost durch burgundische Perzoge die Dienste best alten Paus'd Ruser ung Geschiebe. III.

n. E. 1567. Ba XX. Buch. Zeiten der Würksamtete Philipps des Zweiten. ses Oranien belohnt hatten; zugleich war Wilhelm the niglicher Statthalter in den Provinzen Holland, Zeesland und Utrecht. In allem schien er durch seine Erztlärung für die Nationalrechte mehr zu wagen, als Er hoffen konnte, dabei zu gewinnen. Wuste er nicht und sah er nicht, wie unbeständig, wie getremit und auf alle Weise unbeträchtlich die Menge, wie eisersuchtig ihre Führer waren!

∴ુઉદા

Alber fein Freiheiteffinn, welchen ber Sof vielleicht burch die beste Behandlung hatte begahmen tonnen, entfehte fich bei bem Borgefuhle der Bande, welde ber Abnig bem Abel wie ben Burgern bereitete. und er fab, daß auf wohlgemeinte Rathichlage fein Werth gelegt murbe. Wilhelm mar feiner von ben be geifterten Selben, welche ein Bolt fur bie Errichtung ber Unabhangigkeit entflammen; er war bon feines leidenschaftlichen Charafter, bingegen von einem unftorbaven Rubeffinn, faltem Berftand, und einem Rechtgefühl, bas er beharrlich burchfette. Was felten ift, er vereinigte bie Eigenschaften eines Staatsmanns mit ben Tugenden einer obrigfeitlichen Berfon aus ben eine tem Jahnbunderten Roms; burgerliche Sitteneinfalt mit bem gefunden richtigen Blick eines welterfahrnen Dannes.

Da bas gemeine Wohl feine einige Absicht mar, ba er für Holland feiner felbst vergaß, geschab, baß die Partheien burch Wilhelm nuf einerlei 3weck vereiniger

wurden, daß er ohne Titel, und ohne daß sie selbst es merkten, sie leitete; seine Alugheit, seine Tugend erwarb ihm ihr Vertrauen; er war nun gleich unüberwindlich durch Verheißungen und Bedrohungen des hofs; er zitterte nicht vor Alba's Schwert, noch bestrogen ihn Ludewigs von Requeseus Künste, oder verwirrte ihn Don Juans-von Austria Muth und List.

Als Philipp die Reduction dieses Landes dem besten Feldberrn seiner Zeit, Aleffandro Farnese auftrug, wußte der Prinz desselben Macht und Kriegstunst unsnütz zu machen. Endlich gluckte ihm, durch die zu Utrecht geschlossene Union sieben Provinzen, den versichliedener Betfassung und Verhaltniß, in Sine Reptibliedener Betfassung und Verhaltniß, in Sine Reptiblit zu bereinigen. Er bleb an ihrer Spise, ohne daß weder Statthalterische Rechte, wie hachmals, oder ein Ausschluß der Generalstaaten, wie seither, bestand: die Staaten bersammelten sich selbst in sehr großer Unzahl, und ihm gab Muth, Kaltblutigkeit und Scharsssund das seitende Ansehen, welches bei den Griechen Bollsredner ihren Talenten schuldig waren.

Die Berfaffung bet vereinigten Nieberlande mar ficht einfach: eine Bundniß gemeinsamet Bertheibigung. Da diefes Intereffe (ber Feind sen, wer er will) bleibt, so schlossen sie ben Bund auf ewig. Da fein ander rer Iweck war, so blieb die Verfassung einer jeden Proving, Stadt, Gegend, wie sie war, voer wie jede ste für sich einrichten wolke. Eben so natürlich war, n. Ē. 1579: 34 XX. Buch, Beiten ber Bartfamteit Philipps bes 3weiten.

was sie für ihre Freiheit unternahmen: bhue, sie mar bas Land nichts; ohne großen Fleiß konnten siel bas Land und sich selbst nicht erhalten; großer Fleiß ist unmöglich bei Sclaven. Sben das durch sie sich erhaltenbe Land half ihnen, sich vertheidigen; sie konnten es unter Wasser setzen.

An Berfaffungsplane, wie fie in ber Folge ausgemittelt worben, bachten fie fo wenig, bag fie fich nichts baraus machten. Matthias von Defferreich; einem Beuber bes Raifers Mubolf, bem Bergog Frang von Mericon. Bruber bes Ronias von Kranfreich. und Roberten bon Leicester, ber bie Gunft ber Ronigin von England hatte, die bochfte Burbe nach und noch aufgutragen. Das holland genen die spanische Monarchie burch eigene Rrafte bestihen tonnte, fchien ben Hollandern felbst ein Traum; fie wußten nicht, wie viel in ibnen lag. Bum Glud, war, ber Erzherzog nicht unternehmend, wo er fab. daß man ibn nicht fürchtete; ber Duc d'Mencon verdarb feine Sache badureb . baf er bie, welche ibn um Schirm und Bertheidigung am gefprochen, unterjochen wollte; er hatte Leibenschaften, aber tein Onftem. Der Graf Leicester mar fur ein fob des Bolt nicht der Manng er tannte feinen Gott, als fein Intereffe, und tein Land, als ben Sof-

n. C. She die Republik befestiget war, wurde der Pring 2584. von Oranien ermordet. Reich geboren und verheires thet, hinterließ er nichts, als Schulden; und er hatte

nicht versucht, seinen Sohnen ein anderes Glack zu verichaffen als welches fie burch Tugenben und Ginfiche ten fich felbst bauen mochten. Mority, fein Erftges borner, beffen Erziehung, nach ber Urt unferer Bater, aus ben Alten gebildet murbe, batte begierig bie romifche Rriegekunft gefaßt. Als er anfieng, die Sollander gu fommanbiren, fooffeten im Dienft ergraute Officiere ber gelehrten Regeln', bie ber Jungling an-Er. ber Alten voll, nahm feinen menden mollte. Schwung weit über Buffa, Melgo, Eroce, Die boe mals berühmteften Lehrer des Rriegs, und fling, wie die Romer, mit Ginführung ber Kriegeaucht und einer beffent Lagertunft an; in Bertheibigung und in bein Angreff fefter Plate Bewieb'er vorzügliche Runft, ffe war ibin der nothigften; and fand er gegen Meffanbro undufborich Sulfomittel. Er hatte ben Bortheil über bit Spanier, daß die Thatrafeit feinen Geift entwidelte. inbell'bie Dauer bes Riegle bie Schape Philipps und ben Rern feiner Beere verzehrte. Das Glud bes Prins sen bermebite fein Anfeben, bas Glud bes Aleffandro erregte bie Giferfucht bes Abnigs, ber ibn ju Tobe ars gerte.

Stadhouber oder Bermalter politischer Macht in der neuen Republit, mußte die Verhaltniffe berfelben mit Brantreich und England so weislich abzuwagen, daß tt die Abhangigteit von dieser und jener Krone ginte n. C.

n. E.

n. E. 1587. MAX. Bud. Zeiten ber Burtfamteit Philipps bes 3weiten. lich auswich, durch gemeinsames Interesse aber in bem spanischen Ariege sich die Begunstigung ber einen und andern versicherte.

### Rap. 3. Erantrei

Indes der Konig von Spanien fich vergehlich bemubete, die hollander zu bezwingen, schöpfte er hoffnung, die französische Wonarchie, unter dem Namen Clara Eugenia, seiner sehr geliebten Lochter, seiner Macht zu unterwerfen.

Nach bem zu Chateau . Cambrefis geschloffenen Frieden, mar bie frangbfifche Mation muthlos, ber Schatz erschöpft; in Gujenne entstand gegen die Ginnehmer ber Galgfteuer eine Aufruhr; men fah ben Feldbau vernachläßiget; bie Sauptftabt, beren Bare ger, wie ber Abel, von ber Landfteuer (taille) famte lich eximirt waren, fieng an, auf die Bevollterung ber Provinzen nachtheilig zu wurken. Die Geiftlichkeit Klagte über bie auf Glocken und Rirchenfilber gelegte Steuer eines funf und zwanzigsten, bereir Ertrag bie Politit ju bem Krieg fur die teutschen Protestanten gegen einen tatholifchen Raifer verwendet habe. bald gab es neue gezwungene Darleiben, und wurde bie Lanbsteuer zu eben ber Beit erhobet, als ber, won Sof ausgebende Partheigeift innerliche Rriege entaum bete, melche ben Ertrag bes Laubes minberten; bie

.:

Landsteuer murbe in Deinriche III. ftgrmischen Beiten vervierfacht. Der hof, anstatt Ludewigs XII. einfas der Sitten, anflatt Frang bes, Erften feiner Cultur, mer ein. Schauplat ber ichamlofeften Lafter und ftrafe lofer Berbrechen. Die Ronigin Catharina von Medie cis, Bittwe heinriche II., Mutter Frang Des II., April IX. und Deinrichs III., hatte die Frechheit eie nes Schwachen Beiftes, ber in feiner Gingefchranktheit bic Maste der Tugend ober bie Grauel ber Tyrangei, bas erfie beste, ihm: borkommende, gle Mittel ergreift. Der Gemeinfinn mar noch nicht erftorben, ;aber fac. tiffe Berblenbung taufchte über bas Beffe bes Staats. Eist einigen Mann, ber Canglar Sopital (beffen Genie mibiarofie Stele in ber Gefchichte ber Menichbeit Er wichunge berdient } benutte bas Anfaben ; welches bie elende Beit ber Nationalftimme (ben Generalfaaten) gabunum eine volltommenere Suffie einenfabrent unter ben unaiftitlichten Mehierungen erfchienen in ben Berfaminilungen tu Blois und Monlate heilfante Befete. Diefer Cunglar mar ber erfte; melther ben Memtertauf diffentich als nuttlich behauptete, und Cathaning war de Bala , redent don finuppost. Louis (estilleut eff redirent bermoge, und, gewiß, baß fie babei nicht verlieren warbe, batte fie genn magegeben, bag ber Staat von ben Parlamenterathen nichte empfienge. Der Diffs brauch wurde balb fo groß, daß ber Mennertauf (nicht

3 & 3 Butter ...

88 XX. Buch. Beiten ber Burtfamteit Philipps des 3weiten. ohne Analogie mit Gefetzen ber Alten) wieder einge führt wurde.

Die Partheinngen an dem Hofe Franz des Zweiden, wo mehrere herrschen wöllten, veranlaßten bie Werschworung zu Amboise, welche die surchtbare Wacht der Herzoge von Guise brechen sollte, und viele innere liche Ariege, deren Borwand ober Losungswort die Religion wur. Die unschuldige und billige Religionssteis heit wurde eifriger gesucht und versagt, weil, wer die seine oder zeines ihat, hiedurch eine Menge Boise in seine Interessen zug. Davum schrten die Prinzen von Hause Bourbon und die löthringischen Fürsten, Dass dis Guise, unterkart IX. und Heinrich III., acht Religionskriege, deren Ursache die Schwäcke der Konige und das bevorstehende Absterden der Dinastie von Kon lois war.

Diese beiben Abnige, benennes nicht an guten Ey genschaften schlie; hatten einen Leichtstun, ber fin meh stens verleitete; bosin Kathstolägen Gebor zu geben. Bo entehrte Karl IX. die Jahebacher seiner Monde chie durch die Bluthochzeit, einen Staatsstreich wider die Augenoten, der, gleich jeden Christiand II. gegen die Großen von Schweden, der Parthei des hoses eben so schweden, der Parthei des hoses nig machte sich diejenigen zu unverschinlichen Zeindunz beren Wassen der Guisischen Uebermacht ein (für ben Thron wünschbares) Gleichgewichte halten konnten. Der Geiftlund Muth, welche Seinrich III. sonft gezeigt heite je giengen über feiner Wolluftliebe verloren: Er war beriffligen Reigung ergeben; wie viele der Altin; uber fie biente delfen jum Bergnügen, er wurde
fib bienfflar, und glaubte, burdy Bufproceffionen die Bilde gut germachen, ohne zu bedenten, daß andere Jehler, die er alle Konig begieng, die Luelle feiner Une fille wären.

Bel biefet Lage ber Dinge verweitbete Bbilipp dus bie Unterhaltung ber Unrubon in Rtaufreich ben gibfi ten Theil ber Summen, welche ibm bie niederlandia iden Sairbet Abing ließen : abet Der Epigely Der Parthebaupter friftt gigen feinen eigenen? Alle Guife, auf ben ein großer Wheifiber Danion boffiel auf Befehr bes Abnigh , wiber bentide ministforfich in Welferte, enmorbet vorbeti', wertaufte fabw partypfführen fitt bedj. Rebei bem vechelmäßigen Greinerben .: ale baß er bem frants iden Tura mien feit Baterland hause beriftber machen Mieni . Deftirich IV. piber gang well antgegengefehren Charafter batte, beburfte einer einigen Rachgiebigbeit fir Hollsvogenthelle Cfein, Kathellichweiden bunnbald alle Parthelen ju ftillen, und nach bretfig traurigut Jahren innerlichen Rrieges Frankreich bem Spanier felbft furchtbar zu machen. ' Das Spiel fo großer Intereffen batte ber Dation eine Kraft gegeben, Die nur tines beffeen Begenftandes bedurfte.

Seintich & binterließ zwei und vierzig Dillionen

92XX. Buch. Zeiten ber Mittfamteit Philipps bes 3meiten.

der Partheigeist überspannt hatte. Gie war mit Massigung protostantisch. Zugleich behanptete sie ihrer Lage zukommende Burbe mit ausnehmender Klugheit. In großer Noth erhöb sie sich zu unerschütterlicher Standhaftigkeit.

\* . Gefchmad und Gittencultur tamen empor, als Mittel, ihr ju gefallen, die Kenntnif ber Alten, als ein Weg:zu vortheilbaften und boben Anstellungen. glangte eine Rrichstunft, welche etwas von bem Rio terfinne für Damen hatte. Die waren in England mubr arofe Staatsmiliner, Arieger; Gelehrte: thren letten Jahren erhob fich Baco, jewer feit Arifts teles einzige Dann , bet, umringt von bielen und im pofanten Brethamen, mit Ginem Bild butefchaute; was man mußte, und worfab, was fich finden liefe! er that renen Aufruf de Angmentas Soienteartim, und der menschliche Beift raffte fich aus bem Schlummer. Die Konigin hatte eine 84,000: Manniftarte Land milig, movon bie Saifte in iben Baffen gelbt war; Sa.000 Pferbe, bereu breitaufenbe fir leigte Reuterei Dienten, neuntaufend Mann fur anbere Arbeiten in Belde und bei Geftungen: Sie biefen Bablen find Pordibire, ein Abeil bes Landes Baltscund einige Befagungen auf ber Landmark nicht begriffen. Git Sichn Smith war bet bornebmfte Lebrer ber Laftit; Sir Robert Williams trachtete, bie allebmifche Kriege micht singuführen.

Elisabeth hatte drei und dreifig Linienschiffe; die brittische Ruste wurde selten durch seindliche Korfaxen vernnehrt, die spanische von den Englandern oft bestandt. Sir Francis Orale that eine Reise um die Welt; und stit Richard Grenville das Land Vingander cam (man naunte es, von der unvermählten Königin, Birginien) entderkt, gründeten Raleigh und Smith die nordamerikanischen Colonion.

1580.

Elisabeth hatte nicht aber eine Million Pfand Gerling; aber nie fehlte ihr der Beistand des Bolks: Im erstenmal verdoppelte das Parlament die Subssidien. In plaglichen, dringenden Ereignissen vertaufte die Königin Kronguter, hiedurch wurden ihre Nachfolger besto abhängiger von dem Willen der Gesmeinen.

In dem obern Jause saßen, auch nach der Resorie metion, beide Erzbischste und 24 Bischste, aber nicht als eine eigene Classe, sondern als Acrireter ihrer Barminen; die Königin ernannte sie; ein Erzbischof und wei Bischofe geben dem ernannten die geistliche Weibe. Die Königin hatte auch, in Kraft ihres Kastvogteirecht ist, die Ernennung wohl eines Drittheils der Pfründez die Pfamkirchen waren berselben zehenausend, Archischanate bei seschzig. Die Geistlichkeit hatte kein besonderes Ansehn; siehwar den übrigen Classen au Geischwerzes Ansehn; siehwar den übrigen Classen au Geischlich weiber vor, noch gleich gekommen. Diefes sein Unglück; weise Manner betrochteten die

94 XX. Buch. Zeiten ber Bartfamteit Philipps des Zweiten. hohe Kirche "wie ein für den Papft immer noch gefatteltes Pferd."

Alls weltliche Lords faßen im Oberhause nebst einem Marquis, sechezehen Grafen, zwei Bizgrafen, und vierzig Baronen, Peets ber Krone. Die Gemeinen wurden, wie vor Alters, von Gegenden, Städten und Fleden erwählt. Es wurde Ein Beispiel der Besteschung bekannt: Thomas Longe hatte einem mablenden Bleden vier Pfund Stetling gegeben.

England war gludlich; haufig wurden Gemeinds guter vertheilt; die bestere Landwirthschaft wurdte auf den Feldbau und die Wiedzucht; wodurch der Preis der Wolle, der Ertrag der Pachtungen und der Taglohnstieg. Aus den Sumpfen von Solwah wurden die Rauber vertrieben. Es herrschte Sicherheit; die eiser ten Thore, die Bluthunde kamen außer Mode.

In der stolzen, barbarischen Freiheit Frelands fuhlte Tyr D'Neale die Bortheile der Civilifation und, die Schönheiten der Weiffe des Geiftes.

Der natürliche Gang der Dinge, durch die Reformationsgahrung beschleuniget, brachte tillten unter den scotischen Unruhen Gesetze hervor, deren Zweck Friede und Wohlstand war. Die Konigin Maria Stuart hatte weit mehr Reize und Geift, als inneer den roben Baronen und pedantischen Petdieanten für sie gut war. Sie sand Geschmack an Intilgien; und ihre Lage nothigte sie dazu. Bon langer Beile ge-

Lieb. 4. Ermfandl' Rapp 5. Portugul, und Daroto. 05 qualt, mag'fie vergeffen haben, was, fin ihrem Rang fouldig war. miste entflot ber femifehen. Rachen genen pr linftern: wariso fchredlich, bag Clifabeth ihre Hins richtung für bie Erhaltung und Rufe Englands mothig wachtetes stad hall nen far ein Gern gu gaben

1587.

So bereitete fich in England einelfcone Beibeite bif bie Dollauber fich unabhangig trackten, und ber gieft Seinold ben Frangofen bas langvermißte. Blud der Rube wieder zu genießen gabin Unter ben bieber ind i baradreten Btaaten war ber Imadmigfte :( Spanien) ber einige welcher in Werfall gerieth , weil fein Ronft lieber Die ABelt verwieren, als burch sole Grundfate bie Ration gludlich machen wollte germar bierin fich filler feinder nicht ein je bermanicht wer ei a the state of

11 33rd . Rap. . 5.

21:1511329

Portugat und Maroto.

Rach dem Lade Königs Don Juan III. wollte ber Minister Aleffio Meneges ben unmanbigen Ronig , Don Sebaftian, ben Monchen megnehment, diefe, meinte er, maren bie Leute nicht, einen Regenten zu bilben ; und es war ihm um fo meht bange, wie ber junge Ros nig einen Sang fur bas Uebertriebene, fur Schwere merei batte. Die Resuiten aber gewannen ben Carbi ml Beinrich; Des Konigs Obeim; burch eine Legation Llatere, Die ibm der Papft auftrug, und wodurch er ben-Rom abhangiger wurde. Mit feiner Stife brache

1555.

vieribte Königin ben Hof verlessen und selbst die verwittibte Königin ben Hof verlessen mittite. Sie ließen state Aberstässe der Kachte übergebeng hiedurch wurden ben ste Meistel die Geses zu deuten und ihnen einen andern Geist zu geben. Man hatte von Roun Substitien zu Umterhattung der Stemandt vernörben; babusch kam die thatepreiche portugiesschaft Flatte in die Ubhängigkeit hat Papstes. Don Alussio Maneges führte

n. C. 1669, bie Folgen ; erigranite fich tobt, ig rodier beide bid

Alls der Rhnig wiljahrig wurder, marke auch ber Cardinal entfernte Die alte Königin wunschee, den Jüngling zu verkeiracheit; die wurde ihr zu erkennen gegeben, daß dieses nicht sein könne so lange sie das Einkommen der Königinnen ziehe. Sie eutsernte, sich und der König sühlte für die verstoßene Großmutter Regungen der Zärtlichkeit. Aber die Jesuiten, unter dem Borwand, ihn dem Bolk zu zeigen, zerstreuten hie durch Ressen. Nachmals verletzeten sie ihn zu Gessehen, wodurch die vollkommenen Tügend der ersten Kirche hergestellt werden sollte: dieses; da es unmögilich war, vermehrte die Macht absolvirender Beicht väter. Die Naxion sieng an zu murven. Sie zu der solhäftigen, riethen die Jesuiten dem König die Unternehmung wider den Sheriss.

Der Sheriff, ben:wir Konig ober Kaifer von Mer roto nennen, ift herr des Landes von der Meerenge und westlichften Kuste von Afrika: bis in die Muften sinseits der Berge Daran, 250 Stunden weit von Mitternacht nach Sud, von Oft dis West 140; meist überall fruchtbarer Gegenden, einer Menge großer, für seinen Weltiheil reicher Städte. Speriff heißen die Nachkommen des großen Propheten der Araber.

Derfelben einer Mulen Meberes, welcher bie nach Metta giebenden Raramanen geplundert, mar von dem ju Res regierenden Kurften genothiget worden; in die Berge zu flieben. Die Meriniben maren herren bes Biele Sheriffe erklarten fich fur Seilige, Landes. Leute bie ber Belt absagen, um burch bie Dauer und Starte ber Beschauung sich in bas Meer bes ewigen Lichts ju versenken, und Gott gleich zu werden. Dieburch erwarben fie die (ben Leidenschaften fehr bequeme) Unfundlichkeit alles Thuns und Laffens. Die Ebrs furcht por ihnen bewog Stammfürften ber im Geburge berumaichenden Sirten, fie burch Behenden zu ehren. Dieraus befoldeten die Sheriffs funfhundert Mann und besetzen die kleine Stadt Tarubant. Bon dem an er-Harten fie fieh ale Gefandte Gottes, gang Magrab (bas westliche Land) von den Unglanbigen (ben mache tigen Portugiefen) ju befreien.

Ein kleiner Sieg erfüllte Magrab mit Bertrauen, Die Heiligen begaben sich nach Maroto; ber merinibis sche Emir auf bem Throne seiner Bater, von bent Großen umgeben, im Angesichte des Bolfs, wurde (Gott wolle es) von zwei aus ihnen ermordet; und v. Mauer Aug. Beschichte. III.

98 XX. Buch. Zeiten ber Würtsamkeit Philipps bes Zweiten.

Waroko schwur dem Sheriff Hamed. Er gründete die
n. E. noch herrschende Onnastie; die benachbarten Fürsten
1519. wurden zum Gehorsam gebracht; Mohammed Sheriff
eroberte Fes. Ein Perser führte ihm türkische Soldaten
zu; der König von England, Heinrich VIII., da er
wegen der Zuckerpstanzungen bei Tarudant einen Hanbelstractat mit ihm schloß, versah ihn mit Waffen und
Munition; die Bereinigung des alten Neichthums vieler Hauptstädte füllte den Schaß. Gegen Abdallah,

feinen Cobn, ruftete ber Ronig Gebaftian.

Diefer Derr batte den Gedanten, fich nach Dfim bien an begeben, und jum Raifer ber Morgenlande Erdnen ju laffen, ale ein Bruder bes Sheriffs, von Diesem vertrieben, ibn ju Sulfe rief. Da die alte Ronigin, Rarle V. Schwefter, ben Entschluß bee afritanischen Reldzuge nicht hintertreiben fonnte, frantte fie fich, und ftarb. Der Ronig, ohne alle Rriegefunft, boll Eifer, jog über bas Meer. Abdallah Sheriff, achtzig Jahre alt und fterbend, ordnete die Schlacht; in bem Reuer berfelben verließ ihn ber Runke bes Lee bens; indem fich fein Auge schloß, legte er ben Kinger auf feinen Mund, jum Beichen, bag man feinen Tod berbergen muffe. Das Deer ber Afritaner fiegte. Ronig ber Portugiesen verschwand; vermuthlich fiel er; boch meinten lang und oft viele, er habe fich verm. C. 1578. irrt und fen in fernen Landen Sclav geworben.

Auf Diefe Dachricht fette fein Großobeim, ber Car-

binal Beinrich, Konig Emanuels Sobn, Die Rrone auf. Sonft mar von Emanuels vier Gobnen bin mannile der Nachkomme ale Anton, bes Bergoge von Beja unehelicher Gobn, Prior ju Conto: 3mei Rochter hatte Don Edward hinterlaffen; Maria, Die altefte, Gemahlin des großen Aleffandro Faruefe, Derzogs 3 Parma; biefer murbe entgegengefett ; als. Auslande rin, vermöge des Reichsgrundgefetes von Camego, bon ber Nachfolge ausgeschloffen gu fenn. Die zweite, Catharina, hatte ben Bergog von Braganga geheira. thet; ihr gebuhrte nach ben Gefegen ber Thron. Dies fes fühlte ber alte Ronig; aber Don Joan Mafcarens has verrieth an ben fpanischen Wefandten, bag er fie als Erbin gu erkennen gedente. Gine Tochter Ronig Emanuels mar Raifers Rarl V. Gemablin, Muttet Philipps II., gewesen; ale Auslanderin war fie gur Thronfolge unfabig, aber ihr Sohn trachtete nach bies fer Rrone. Un bem Tag, ale Beinrich die Thronfolges rin zu erklaren gedachte, fchreckten die Jefuiten durch aberglaubische Ahnungen und Philipps Macht ben Er ftarb, ohne daß frommen friedfamen Greifen. etwas beftimmt murbe.

1580,

Die Berwirrungen Frankreichs, die noch geringe Kraft Hollands, die Abneigung der Konigin Elisabeth von auswärtigen Kriegen, erlaubten dem Herzog von Braganza teine Hoffnung; er war ein filler herr von gemeinen Einsichten. Die Lift und Waffen des 100 XX. Bud! Zeiten ber Wartfamteit Philipps bes 3meiten.

Herzogs von Alba gaben Portugal dem Könige Phislippzische Großen wurden gewonnen, das Nolk geischereckt, muthbolle Männer so und anders um das Leben sibracht. Wenige Miliz reichte hin, die Regies rung zu behaupten. Schwach und unglücklich waren die Versuche des Priors von Erato; Braganza besguügte sich mit Würden.

In bem 867ften Jahr nach bem Untergange ber westgothischen Monarchie wurde bie ganze halbinfel Spanien unter Ein haupt wieder vereiniget, großes und gluckliches Reich, wenn Philipp gewußt hatte, was die eiste Pflicht eines Regenten ift!

Es war ein Staatsrath von geistlichen und welts lichen Herren, wie in Spanien durch Karl V., so in Gebastians Minderjährigkeit von der Regentin, seis mer Großmutter, für die Berathung des Königes ans gedrdnet; er war an der Stelle vormaliger Deputire ten der Stande. Diesen hob der neue König auf. Da er nicht wollte, daß Portugal in der Hauptsstadt Einen Mittelpunkt habe (der Despotismus rotll durch Trennung alles unter sich vereinigen), errichtete er zu Porto ein eigenes Obergericht für die nord. lichen Provinzen.

#### - Rap. 6.

### Die Eurten und Norbafrita.

Padifha ber ofmanischen Turken war Selim II. Zweitaufend Weiber gierten feinen Sarem; Sofintris guen, und ber eble Bein von Enpern, bewogen ibn jum Rrieg miber bie Ronige biefer Infel, Die Benetias ner. - Der Malet el Afhraf Abunafer Barfabai, Reffe bes großen Selahebbin, batte die enprischen Ronige um bas 3. 1226 feuerbar gemacht. Gelim, unter bem Vormand einiger Berletzung Diefer burch feine Bater erneuerten, Berhaltuiffe, hemachtigte fich Ens perne. Rach helbenmuthigem Biberftand eroberte Dus ftapha Pajcha die Sauptftadt Famagofta und ließ ben eblen Barbarigo fürchterlich binrichten. Diefe Begebenbeit erneuerte Die Schredniffe Staliens, und errege te die Begeisterung gler fublichen Chriften, bem Ramen bes beiligen Papftes Pius V. (Shifilieri) bereinigten fie eine Klotte, beren Commando Dem Don Juan D'Auftria (Sohne Rarle V. von Barbara Bloms berg) übertragen murbe. Er, mit Philipps ungludlichem Sohn und mit Aleffandro Farnefe erzogen, fcho. ner, und fo geiftreich als fie, helbenmuthig, feche und zwanzig Jahre alt, lieferte als Abmiral ber driftlichen Flotte den Turken bie berühmte Seefchlacht von Levanto, worin er ihrer Seemacht einen Streich beibrachte, ben fie viele Jahre gefühlt.

**11. E.** 156**6.** 

1571.

n. .€. 1571, 102 XX. Bud. Beiten ber Burtfamteit Philipps des 3meiten.

Nach biefem Sieg eroberte Don Juan Tunis und Biferta. Er murbe auf ber afritanischen Rufte fur fich felbst ein machtiges Reich gestiftet haben (ein Reich über Ruften bes Mittelmeers, über bie Rornfpeicher ber sudlichen Europäer): aber die Effersucht Philipps hinderte es. Daber, nach feiner Entfernung, Sinan, Rapudan Pascha, Tunis wieder einnahm und ben abus baffifchen Fürsten's welcher unter fpanischem Schutz bort geberricht hatte, in Banden nach Rouffantinopel fanbte: Gerbellone, Commandant auf der Burg, bon Philipp bulflos gelaffen, übergab fie. Don Juan erichien nicht mehr in diefen Gegenden. Durch ungablichen Berbruff geschwächt, fart er als Statthalter in den belgischen Provingen, nicht ohne Berbacht, Gift bekommen zu haben. Diefen Ausgang nahm auch ber Bergog von Varma. Don Carlos, Infant von Spanien, mar ichon gubor, auf bes Batere Befehl, bingerichtet worben.

Auch nach dem Unfalle bei Lepanto blieb den Turten das Königreich Copern. Bon dem an sechzig Jahre lang machten sie keine wichtige Eroberungen mehr; Morad, Mehmed, Achmed, Selims Nachfolger, vergaßen über Wollusten Freunde und Feinde. Ibrahim Pascha, Großwesser des dritten Mohammed (oder Mehmed), bewürkte die Aushebung der sechs Wessirs, welche im Diwan ihm zur Seite saßen; der Padisha,

1576.

n. E. 1592.

n. E.

156

Kap. 6. Eurten und Nardafrita: Kap. 7. Sustand Italiens. 103 ruhig, seit er seine neunzehen Brüder erwürgen und ins Meer wersen ließ, übertrug alles ihm, und behielt sich nur den Genuß vor.

### Rap. 7.

1 " nt

#### Buftanb Italiens.

(i) is a

'In Italien waren Mailand, Neapolis und Side lien bem Spanier gehorfam. Auf die wolluftige Remitrung Papft Bulius bes III. folgte ber folge Caraffa, Paulus IV.; man fah hierauf ben beiligen Gifer bes Mediabino und Shifilieri, Dius bes IV. und V.; micht verebite die gute Meinung des frommen Gregorius XIIL, Buoncompagni; ihm folgte Girtus bes V., Montalto, fluge und ftandhafte Suhrung eines großen: Staans manns, ber fur bie geiftliche Dacht fein Umt nicht perfaumte, Rom aber, ben Schauplat ber Erceffe großer Berren, policirte, und auf funftige Roth einen Schatz binterlegte; er burchschaute bie Deucheleign Phis lipps; heimlich war er wider ben katholischen Konig. Die Ausgelaffenheit der Bornehmen machte Papft Clemens bem VIII., Albobrandini firtinische Strenge gum Gefet; in der langen Regierung des guten Buoncoms pagni maren fie indisciplinabel gemarben.

Die regierende Linie von Efte ju Ferrara und Mp, bena ftarb aus; Cafar, Entel einer ungleichen Deirath.

ho4 XX.Buch. Zeiten ber Wüttfamkeit Philipps bes3melten.

1. C. wurde Herzog, zu Modena; Ferrara entriß bem Hause 1697. Iber Papst Albobrandini.

Der erste Großherzog von Toscana, Cosimo, den wir mit Augustus verglichen, hatte mit diesem Kaiser auch in Familienunfällen eine traurige Aehnlichkeit. Sin Herzog von Ferrara vergistete Lucrezia, Tochter des Großherzogs, seine Semahlin; ein Fürst, Orsini, sand Gründe, Isabella, ihre Schwester zu erwürgen; der Cardinal Johann von Medicis wurde über einer Bagdstreitigkeit von Garcia, seinem Bruder, ermordet; wiesen tödtete Cosimo, ihr beider Nater, eigenhandig; Gchmerz brachte die unglückliche Muster zu Grabe; der Großherzog ließ auch seine älteste Tochter wegen wannfändiger Liehschaft vergisten.

n. C. 1576 dis 1587,

Franz, ber zweite Großherzog, nahm ein eben fo sonderbares Ende. Ein Florentiner, Pedro Bonaventuri, lernte zu Benedig den Handel; da er nahe bei dem Pallaste der Familie Capello wohnte, entstand eine Liebesverhältniß mit Bianca, einer Lochter des Senators; ber Florentiner schwängerte sie; sie entstohen in sein Vaterland; ledten baselbst in Armuth. Bei einem feierlichen Anlaß sielen dem Großherzog die Reize der Bianca, in die Augen; sein Vertrauter; Mondragone, veranstaltete, daß er in seinem Hause sie sprechen konnate. Von dem au wurde Bonaventuri reich und in Wür-

Can't Buffand Brallende Billion XX 40 ben erhaben. Er migbrauchte bie Gunft ju Unterbradung ber Braber:einer Wiethe, in bie er verliebe mara ber Großherzog verwies ibm biefes; er brobetenites: Rurften; ba erlaubte biefer ben von ibm Beleidigten bie Rache; Bonabenturi burbe ermorbett Die Groß. herzogin, Raifer Berditattos Ebchter, war geftorbett; Frang Belfathete bie gellebte Blanta, Welthe von beh :001 .9 ... Benetignetu als Lochter ber" Rebublit' angenommen murde. Nach einiger Beit fut Bildhea, Frindin bes Em. binale Berbinand, iftree Sthoagere, wiefen bei einer Mablzeit haben vergiften wollen; ber Cardinal wollte bon ber verdachtigen Spetje (vielleicht, gewatnt) nitht effen ber, bon bem Unichtag ununterrichtete Wich, bergog, um ihm ben Argwolft gu nehmen, us. Biancu fab fich verloren; verzweiflungeboul af auch fie. Mit einatiber farben fie und Frang.

Der Cardinal wurde Großberzog, Stammpater n. C. 1607.

des Hanses; in Megierungsgeschäften ein Herr von dis 1609.

ausnehmender Klugbeit? viele seiner Grupbsätze wurden der die Verschinde Politik größerer Hofe. Im übrigen genoßier ohne Schen alle Manisten des Vergnügens.
Florenz solgte seinem Beispiel; die alte Versassingens wurde über Sinnenlust vergessen. Selbst Gewerde siels mabm ab: die Auchsabriken lieferten unter Cossend.

nd. I. kaum ein Achtel so viel als in den letzen Kadren des ersten Großberzogs: Alleinhandel und Innungen

306 XX.Buch. Zeityn befMarffamfeit Philipps des Zweiten. waten Minterniffe bed beffern Fortgange. Aber Blobin bie politefte, fconfte jund eine ber reichften Biddee. no es es no mai a

Das Saus Sauonen mar in immermabrender. Than. C. 1559. tigfeit: Alle Emanuel Philipert, permoge ber Tractau. C. 1564. ten gu Cateau: Cambrefis und Ryon, in feine Lande eintrate batte er nur neunhunderttaufend Unterthauen und picht aber speiffundert taufend Scubi reine Gin-Affifte 338chentaufend Baronen übten eine jum Theil . augemaßte,... und in jebem, gall mit guter Staats. malizei fehmer vereinbare Privatmacht. Bergog milifarische Talente besaß, boch überzeugte ibn fein richtiger Blick von ber Nothwendigkeit, fich vornehmlich mit Serftellung ber Ordnung und einer neuen feften Grundlage fur feinen Staat ju beschäftigen. Er bob eine Milig von 12000 Mann, die er durch Drie Bilegfeffinerminiterte; und feinem Cobin in bleifacher 3ahl' hinterlief." Er granden gu Turin bie Citabelle, und befestigte in Sabonen Montmelian, in Prolien Dercellet Er vervierfachte bas Gintommen. Er brachte Delbau und Seidenmanufakturen empor. Mitten im Genuefifchen ertaufte er bom Daufe Boria Die worcheile haft gelegene herrichaft Dneglia. Durch Gtantswirth. ichaft und fluge Maagregeln gestürft, ließ er bie Berfamiflung ber Generalftaaten außer- Uebung tommen.

Rap. 7. Juftand Italiens. Rap. 8, Die Schweig. 107

Sein Sohn, Karl Emanuel, hatte den hohen n. C. 1584
Geift eines großen Fürsten, und im Noshfall die seiner bis 1636.
Lage zukommende Geschmeidigkeit, sith üllem zu sügen und alles zu benugen. In seiner Geschäftsführung war er voll Geistesgegenwart, Muth und Behendigsteit; wenn er nur gewußt hatte, auch Vertrauen zu erwerben. Seine Vergrößerungsbegierde machte ihn zu oft seinem Worte ungetreu; er vergaß dasselbe, sowald er die Umstände seinen Absüchten günstig fand.
Das ihm wohlgelegene Saluzzo tauschte er gegen Verest n. C. 1601.
und Vugen ein, und bereitete dem Herzog Victor Amas n. C.

# **Nap. 8.**

Die schweizerische Sidgenossenschaft wurde durch Philipps Pensionirte in Mißtrauen und üble Verständenist unter sich verseigt: doch wurde die Verbindung mit Frankreich inniger. Unter Karl-IX. wurde der erste Generaloberste über die in Frankreich dienende Schweiszer verordnet; der Hof war dem lucernischen Obersten Pfriffer bei dem Rückzuge von Meaux die Erhaltung seiner Ehre und Freiheit schuldig. Heinrich III. wurde durch die Gelder sowohl als durch die Wassen der Cantons unterstützt. In den Gefahren Heinrichs IV. machten Bern und Genf den wider ihn bestimmten Truppen

108 XX. Bud. Zeifen berMartfamteit Philippe bes 3meiten.

Agel Epignuels von Savonen eine wichtige Diversion,

1589. seren Ausgang mahmlicher und vortheilhafter gewesen

genn murde, wenn gefährliche Berbindungen und viel
keicht Privateigennut einiger Jaupter von Bern die

Republik nicht peranlasset hatten, zu Noon einen

E. n. Tractat mit Saponen zu schließen, wodurch Genf ei
1591. gentlich aufgeopfert wurde.

1634

Mile Gemeinden bes teutichen Berner Gebietes machten biewider Borftellungen, voll Bahrheit und Rraft; ber Schultheiß bon Battempl, unter welchem jum Grundfage geworden war, daß die Schultheißem wurde lebenslanglich fenn foll, murde genothiget, fie nieber ju legen. Ge mar in ben größten Cantons ein Beift ber Bleichheit jund eine Regententlugheit, mornach über alle große Dinge bas Bolt gebort wurde: da fein Bertrauen ibre einige Starte ift, fo tonnte nichts biefe mehr erhoben, als beffelben Ginftimmung ju ben Maagregeln ber Rathe, und ein Freiheitsgefühl, wie es unter teiner andern Berfaffung moglich war. Mis Burich wiber bie Reigung ber Gemeinden bem fran-Biffchen Bunde beitrat, murbe bas Land erft nach befe felben Abschluß befragt. Dehr und mehr murden bie Regierungen in ber Schweiz geheimnifvoll, Die Une gleichheit fichtbarer. Bugleich mar ber Religionseifer beiber Gecten ju ben gemeinschablichften Aufopferun-

## Das tentice Reich.

Von dem teutschen Haufe Desterreich hatte Phislipp keinen Beistand zu hoffen; beide Hose waren bei sechzig Jahre in Mißtrauen und Kaltsinn. Ferdinand Jund Maximilian II., weise, wohldenkende Herren, übeten Duldung, und waren hauptsächlich um den Frieden und Wohlstand ihrer Wölker bekümmert; Rudolf II., ganz den Studien ergeben. Die Theilung der hessischen Länder, die Eisersucht beider Zweige des sächssischen Hauses, die Schwäche Brandenburgs, erleichterten die Erhaltung des Friedens im Reich.

1567.

Rurfachsen war im Reich der Teutschen der blu. n E. 156. hendeste Staat. Der einsichtsvolle Augustus ordnete bis 1866. ihn durch Gesetze, er setzte ein Oberappellationsgericht nieder, um darüber zu wachen, in der Staatswirthsschaft benutzte er die Einsichten Bernhards von Arnim, den man in Berlin nicht zu schätzen gewußt: er verstheilte die Cammerguter. Der Feldbau kam in Aufsnahme, und war Vater des Gewerbesseises; es blus heten Fabriken auf.

Gludliches Sachfen, wenn die Pattheiung ber augeburgifchen und helbetischen Confessionsverwandten,

110 XX. Buch. Beiten ber Burffamteit Philipps bes 3meiten.

n. E. welche durch die übelgenannte Concordienformel zur 1576. höchsten Erbitterung stieg, das Land nicht verwirtt n. E. hatte! Die Minderjährigkeit Kurfürst Christians I!, 1591. wurde durch Inquisitionen auf heimlichen Calvinismus beunrubiget.

Indes einzele Reichslande sich zu besterer Cultur bilbeten, gewann das dffentliche Reichsverband nicht: Controversen machten es locker. Alls die Reihe der Cammergerichtsvisitation an protestantische Stände kam, gerieth das nothwendige Werk ins Stecken.

#### Rap. 10.

#### Dolen

In Polen war eine letzte Wohlthat des jagellonis schen Königshauses, die Vereinigung Littauens mit Polen, wie sie auf dem Reichstage zu Lublin bestimmt wurde. Der erste Jagello hatte diese Staaten zusammengebracht; aber man stritt, ob Wolhynien, Podos lien und Kyow, sehr fruchtbare Länder, Eroberungen der littauischen Großsürsten über die Czars, littauisch oder polnisch sehn sollten. Sigmund August machte, daß sie Rothreußen beigezählt wurden, welches Land eine Prodinz des Königreichs war.

Der Geift der Freiheit erleichterte den Fortgang neuer Meinungen: in turgem hatten die Protestanten

auf Gütern des Adells über vierzig Kirchen, und mehr als sonst irgend vermehrten sich in Polen die Arianer und Socinianer, die in wesentlicher Bereinsachung des Christenthums noch weiter als die Protestauten giengen. Rakau in dem Sendomirschen wurde der hauptort der socinianischen oder unitarischen Gemeind den. Als zu Sinverleidung Littauens die Bewilligung protestantischer und griechlicher Großen erforderlich war, wurde die Glaubenssorm auch letzterer bestätiget, jene aber wurden dem katholischen Adel so vollkommen gleichgesetzt, daß, wenn sie nur Christen bleiben, sie in den Senat und hohe Würden wie andere eintreten konnen. Es wurde ein Duldungsgrist gesetzlich; der wie anderswo das Gegentheil, Würkung ber politischen Lage der Dinge war.

Bald nach diesem starb der vortreffliche König Sigmund August, der letzte vom Mannsstamm Jasgellons. Der, aus 182 Landboten bestehende, Reichstag considerirte sich, und beschloß, daß kein König je bei Lebenszeit soll können sich einen Nachfolger mablen lassen. Bon dem an wurden die polnischen Könige ihngefähr folgender Maaßen gewählt: in den Gesilden von Wola, unweit von Warschau, versammelte sich der Senat und das Bolk. Der Senat bestand aus dem Erzbischose Primas von Gnesen, dem Erzbischose zu Lemberg, sünszehen Bischosen, sieben und dreißig

**3. C.** 1572.

Bas XX. Bud. Beiten berMurffamigit Philippe bee 3meiten.

Woiwoden (welche das marens was die Gerzoge, die Duces, in anderen Staaten ber mittleren Zeit) sowei and achtzig Castlanen (im Frieden Senatoren, im Krieg Statthalter der Woiwoden) und zehen hohen Krondeamten. Es war in Polen nicht ein aristofratischer, durch Sedurtsrechte bestimmter, Senat; es war der große Rath des Königs, der die Stellen gab, und der Republik, zu deren Shre und Wohl sie geführt werden sollten. In der That kounte der König Beamte verordnen, aber nicht absetzen, und der Großtanzlar und Schatzmeister waren nicht ihm Rechenschaft schuldig. Per Senat versammelte sich in einem bölzer nen Hause; um dasselbe, auf einem durch Wall und Graben bezeichneten Platz, die Landboten, weiter die Eblen selbst, oder ihre Stellyertreter.

Auf folchen Tagen wurde nicht nur gewählt, sondern auch ausgemacht; wie die Verfassung fein sell: daß namlich der König für sich weder Krieg, Frieden, voer Bundnisse machen, noch Botschafter sendent, Auflagen ausschreiben, Gesetze ober Gottesdienst andern, vober irgend ein Krongut veräußern konne. Er kann Alemter geben; aber jedem nur eines und lebenslängslich; er mag Kronguter (Stäröstien, Bogteien, Beicher mit gleicher Einschräufung. Er ernennt Erzbischöfe und Bischöfe, zwölf Aebte-und einen Prior, und vergiebt Pfrüude: wem er lange

Erledignugen für sich benugen wollte, wenn er nicht spätestens in sechs Monaten sich entschließt, so seizt der Papst die Erze und Bischofe, und vergeben die Bischofe die untern Stellen. Der König schreibt ben Reichstag aus, und präsidirt ihn; seine Acten sind ohne königliche Zustimmung nicht gultig. So sprechen auch die Richter in seinem Namen. Der Thron ist die Quelle der Privilegien; er kann einen Edelmann machen: aber die Rechte des Schelmanns muß dieser bei den Ständen suchen. Der König mahnt seinen Abel unter die Wassen; er commandirt.

Die Polen wollten, baß Majestat bei dem Konig, Ansehen bei dem Senat, bei dem ganzen Abel die Freis beit fep. Diese wurde so weit getrieben, baß Einmustigkeit zu Reichstagsschlüssen erfordert wurde. Um. die Uebel der Ungebundenheit, um ben Muthwillen der Beto zu mäßigen, confdernie man sich im Nothfall.

In der Confideration nach Sigmund Augusts Lode wurden alle Religionspartheien unter dem Namen der Dissidenten begriffen. Der größere Theil der Cenatoren, und der Reichstagsmarschall Firlen waren den neuen Glaubensformen ergeben. Fünftausend Kirchen hatten solche Lehrer. Szafrantec, ein Protesflant, wurde zur Thronfolge vorgeschlagen. Doch die Stimmen vereinigten sich auf Neinrich von Balois, n. C. 1573.

v. Muger Mus Gefchichte. III.

a14XX.Buch. Zeiten ber Burtfamteit Philipps bes 3 weiten. Duc d'Anjon, Bruber Karls IX., einen burch Helbens muth in Frankreich berühmten Prinzen.

- n. E. Nach dem Tode seines Bruders eilte Heinrich zu 1574. Regierung des schönern, obwohl unglücklicheren Reichs der Franzosen, so, daß er mit Verletzung des Anstante. des den Polen entlief. Sie erwählten Stephan Bethori, Fürsten von Siebendürgen, einen tapfern, weisen Herrn. Sie wollten, daß er Anna Jagello, die Schwester des letzten Königs, heirathe, damit sie nicht einem ausländischen Hause durch Heirath Rechte zu bringen scheine. Anna bewog Bathori zur katholischen Reliaion.
- n. C. Ihm folgte Sigmund Bafa, Aronpring von Schwe-1587. ben, burch feine Mutter, bes erften polnischen Sigmunds Entel.

## Rap. 11.

Das Königreich Schweden wurde mehr nach dem personlichen Ansehen der Könige als nach sesten Gesegen regiert, und war durch den Charakter des Bolks wichtiger als durch die Summe des Einkommens. Gustab Wasa hatte nicht über vier und zwanzigtausend Mark, und seine Ausgabe stieg oft über bo,000; aber Schweden und Europa berehrte ihm

Die Körichten Handlungen seines Erstgebornen und die List seines zweiten Sohns verursachten, daß Erich XIV. vom Thron gestoßen, Johann König wurde. Diesem gab die polnische Katharina, seine Gemahlin, und die Kunst der Jesusten eine Borliebe für den katholischen Glauben, die ihm beinahe das gleiche Schicksal zugezogen hatte. Er war Bater Sigmunds, und erlebte, diesen auf dem Throne Polens zu sehen.

n. E.

Dieser König Signund hatte ben Proselhtengeist seiner Mutter von den Jesuiten, die ihn erzögen, eifrig erlernt; und war Tertiarius dieses Ordens. Den protestantischen Herren zeigte er eine Abneigung, die ihn bald um ihr Vertrauen brachte. Wenn er einen bewes gen konnte, katholisch zu werden, so wurden die diffibentischen Kirchen auf seinen Gutern geschlössen; die seise eigenen Leute mußzeh seinem Beispiele folgen; die freien Ranner auswandern. Wenn ein katholischer Edels mann Protestant wurde, so behauptete der Hof die Religionöfreiheit seiner Unterthanen: Es wurde vers botten, auf Krongutern bissideintische Kirchen zu haben. Die Protestanten wurden von dem Senat ausges schlossen:

Den Schweben, welche feinem Bater eine ftille Borliebe bes Ratholicismus taum vergeben batten, wurde ein Konig unerträglich, ber ullen fett Guftab a 16 XX. Bud. Beitgn ber Burffamteit Philipps bes 3 weiten.

Masa eingeführten Begriffen und Sitten mit unweiye. E. sem Eiser entgegenarbeitete. Sie entsetzten ihn des 1597. Reichs. Die Verwaltung trugen sie seinem Oheime n. E. Karl, Herzog von Südermannland, als Protector, 1604. endlich als König, auf. Karl IX. hatte oft kaum taus send Thaler in seinem Schatz, aber seine Klugheit und die Nachahmung seines Baters, befestigte seine Macht.

## Rap. 12. Dånemart.

Danemark hatte noch nicht vergeffen, daß feine Könige Schweben einst beherrschten, doch geschahen wenige Bersuche zu Wiedervereinigung Scandinaviens. Es war Christian dem Dritten genug, durch Ausbedung des Reichstathes der Normannen, und völlige Einverzielibung Norwegens, einem ähnlichen Berluste inorzubeibung Norwegens, einem ähnlichen Berluste inorzubeigen. Diese Operation war dem frommen König im Anfange des Jahrhundertes durch den König Johann erleichtert worden, welcher durch die Hinrichtung den mächtigsten herren die Normannen geschwächt hatte.

Rap. 13.

### Beschluß.

In allen Monarchien, felbft bei ben Dapften, und ichen fo in ben Republiten, geigte fich einehr ober wend

ger ein entschiedener Hang zu Concentrirung der hochsten Gewalt in Einem oder wenigen. Die Cardinale wurden nicht mehr so viel gefragt, die Republiken artifokratischer, die Monarchien unumschränktet, die Dessipotien scheuten sich weniger. Denn bie in spaterelk Zeiten der Hofton Ludewigs XIV. bber die Laktik Kriedrichs II., so würfte auf die damaligen Regierung gen volls System von Philipps pradominirendem Hose Kunststellen eriestehum und aus dem keuen Reichthum und aus dem Konschlichtes eine Menge Vostwarek Bedürsnisse wodurch indstelles eine Menge Vostwarek Bedürsnisse wodurch indstelles vie Hoft gierigkt; die Erogen aber abhängiger wurden.

Wie fast bei allem, so gewann und verlohr hiebet die Menschheit. Seit weniger Abtheilungen der Gewalt waren und ruhiger gehorcht wurde, erschütterte seltener ein Krieg das Innere der Ländercultur; das bärgerliche Leben, die Kunste und Wissenschaften wurden bald weniger gesidrt. Aber in den Ländern, wo sich die Despotie bildete, erstard der Semeinsinn; es war Unterthanen weniger als Bürgern gewöhnlich, für das Baterland zu sterben, und, welches schwerer ist, nur ihm zu leben.

In dem Jahre des Friedens von Bervins (ber u. C. Epoche des Wiederauflebens der frangolischen Große), 1598. in dem Jahr, welches fur das ruffische Reich durch

den Abgang ber achthalbhundertjährigen Dynastie Austis des Waragen traurig und erschützeind war, starb an einer schrecklichen Krankbeit Philipp II., nachdem er die vereinigten Niederlande eingebußt, Frankreich und England, in den Händen seiner Feinde befestiget gesehen, zu dem Versall seiner Monarchie den Grund gelegt, das erste Beispiel einer Monarchie den Grund der Goldgruben!), gegeben, und in zwei und offrzigsähriger Verwaltung den Has aller Zeitgenossen, und, pach, verschiedener Stimmung, die Verachtung ohn den Fluch der Nachwelt erwarben hatte.

## Ein und zwanzigstes Buch.

Die Zeiten bes breifigfahrigen Kriegs.

(n. **C**. 1598 — 1648.)

The state of the same of the s

The second of th

The second secon 

## Ein und zwanzigftes Buch.

Lage ber habeburgifden Macht.

In das siebengehende Jahrkündert' tidt Spanien, an Geld und größen Mannern, für Krieg und Staat, ers schopft. Philipp III. war' ein ungenfein schwacher herr, welchen sein erster Minister, Duque de Lerma', mit dem Borurstell der Rothwendssteit eines immer whreuden Miranens so erfult hatte, daß er nicht nut mie leinelle Unterhan, sondern, auch mie der Ablusterhan, sondern, auch mie der Ablusterhan, sondern, auch mie der Ablusterhan bie mericansside Edwissirung, der niederkandische Kieg, die manschafter Edwissirung, der niederkandische Kieg, die manschaften Anternehmingen seines Natel's hatten auf die Bevölkerung Spaniens nachtheilig gewärft, und er verdannte den steiffizien Theit der übrigen Beswohner, sweimalhundertrausend Mauren.

Bret Mainter erhielten bas politische Gewicht Spaniene: Ambrofius Spinola, nach jener Kriegsmanier ein vorzüglicher Feldherr, und Bedmar, in Unterhandlungen groß; beibe für des Konigs Dienst, als die Quelle Ihres Glads, eifrig. 1610.

#### 122 XXI. Bud. Die Seiten breibinjabrigen Ariegs.

Der ftille Raifer Rudolf II. wurde durch den Ergbergog Matthias, feinen Bruber, gu Abtretung ber C. 1608. hungarischen und bobeimischen Rrone genothiget. nicht unmeile Marthice, bipterließ : mie ist, teinen 1611. Sobn.

Kerdinand, Entet bee erften Raifere biefes Ramens, war in Spanien erzogen worben. Ferdinand fcbien über die Pflicht eines Regenten einen einigen berrichen. ben Grundfag Bull haben : ", baß" er nemlich bewurten "muffe, nur ,eine Sigubensform und in weltlichen Sachen unbeschrändte Macht in feinem Lande ju ba-"ben." Es maren aber in den Erblanden fomohl als in Bobeim und hunggrus febr piele bem protestante fchen Lehrhegriff ergebeng ... web auf alte Freifeiten - eiferlächtige, Menscheng Eben so binderlich waruben wanifchen hofe feine Erichhpfung : oft besahlten bie Erunpen fich felbst auf Untoffen ber Lander if Man ifand nathig, die Intereffen und Rrafte biber Linien won Sabsburg wieder zu vereinigen; bie fenbigifbrige Gie E. 1616. ferfucht erlofch. grad & gift a South Brown Live

Julis

Dortugal mar bem franifigen Dofe unterburfige bie meiften Enthechungen und Erobgennagneber heffen Beit fielen in fremde Sande, Ge suchten the Bollander in Offindien die Baaren, beren Ginkenfishnen als 23 hellen Philipps in Lifboa verboten wurde. Gie fonden .. in Oftindien eine burch bas marme Rling, bas meichle che Leben, im Ueberfluß, und geiftlichen und meldichen

Rap. 1. Lage ber babehurgifden Macht. : 123

Despotismus enttraftete Berwaltung. Indest Phis lipp III. mit Berlust von achtzig bis hundertengend Renfchen in einer dreisährigen Belagerung Oftende ben zwang, entriffen die Hollander seinen portugiesischem Unterthanen die Molukischen Inseln.

n. E. 160<del>]</del>,

Affien erhob sich jum Sturz der verhaften Andlander. In Offindien siel ihre Herrschaft durch die Nollander; der Sophi Sha Abbas bemachtigte sich des Diamantes der Morgenlande (des prächtigen Ormuz). Torogunsama, durch das Schickal anderer Herrschaften geschreckt, verschlost, allen Christen, des Reich Japan, und versigte in siedenzehenjähriger Verfolgung die Taum gepflanzte Weligion: Gleiche Eründe des sieden Benden des fimmten zu einem ähnlichen Entschluß den Megusch von Habesch; nur behielt er die in seinen Sand mielte Form des Sheisteuthums.

Bon allen ausländischen Besitzungen blieb Goa in Offindien und Brafifien in America den Partugiesen, jeues won den Landeseinwohnern, dieses von den Landeseinwohnern, dieses von den Dole ländern oft bedrabet, noch allein übrig. Diesen Lohn besamen sie für die gabme Unterwerfung unter Könige, die fie haften.

Auch fehlte herrn Bafter Raleigh nur großere Unterfingung, um ben Spaniern, selbst in America. Die empfindlichsten Streiche beignbringen.

Eben fo ungeduldig ertrug Italien berfelben Joch; Rom wünfchte ihre Bemuthigung, Benedig beste und

fürchtete Beide Linien von Dabsbürg. Der Mirques von Bedinatuharte Theil an einer Berschwörung wider vie Berschwörung wider vie Berschwörung wider vie Berschung; und verbrekete Schriften zu Widering wung der Begriffe ihres Bolls. Festinand begünstigte die rauberischen Ustochen, die Bewohner des Esbürges beit Damustich. Eben so unstwäglich war den Herzogesche Winderin und Gavohn. Bas Nebergewisch und bes höht Ton des Cablinkes von Madrid. Wiell itallänsiehen Linker der Spanier währeit von den tentschen Einker der Spanier währeit von den tentschen Erblanden durch das Venetianssche Ind. Baltellingenant. Dieses finchtare, vollreiche Thal, welches die Bandner in von Ariegen des Hauses Spiege

erdbert hallemsberriefte ben Gebanken 'mbglicher Werk Killunig. nwis unvift kutholische Ginwohner bes Wale tellens Errägen unwilligebie ideiftebrowskantischen Land besherren, bie Bandner; Minlunde achtete butifrupre Maffen, bild namengliche undernichtung mit aus

n. E. 1610, Andrig Helneich IV! in Frankeich, ven gute numb größe! boll feiner Zeit! verkamme Neinricht, wurde er Hilbbet! duss niehe leibsbai Kapi ble Pairheungen! Seit! Goff-Andwig XIII: was ein And, und nie warde er ein selbstständiger Mann; die Wittwe Jeinsche; Maria Medicis, opferst das angemeine Woll personlichen Reigungen auf. Die Macht eines Stuard bei ruhet nicht auf der Masse seiner Krafte; sondern auf dem sie dessellenden Geiste; dieses Frankreich, von dem in Heinrichs letzter Zeit eine allgemeine StaatsecholinRap. 1. Lage ber habeburgifden Macht. 12 v 225 tion für Europa erwartet worden, verfiel in politische Mullitat.

holland fuchte nicht langer fremben. Schut, und feie Milter find nie fraftvoller als wenn fie in ihrer Bertheibigung fich felbft überlaffen find, und Große ber Gefahr fie zu Entwickelung moralischer Starte zwingt. Das Unsehen ber Pfingen von Dranien vereinigte bie Provinzen auf ben gleichen 3med gemeinen ABobis; ber Statthalter vergab im Deer und in ben Stabten, die vornehmften Stellen, auf bag bie republikanische Parthei nie benen unterliege, welchen Friede lieber als Freiheit fenn mochte. Er abte bas Begnabigunges recht, meil, ba man alles ber Erhaltung ber Gefete aufopfern mußte, nothig war, in berfelben Ballziehung, Confiderationen eintreten zu laffen. Mitten in bem Freiheitskampf erhob die Republik eine machtige herre schaft in Offindien; ihre Schiffer burchzogen die Meere und eigneten fich ben Saringefang ju, beffen Geminn Raleigh auf Gebenzehanmal, hunderttaufend, Pfund Sterling berechnete.

In diefer Lage versuchte Clara Jabella Eugenia, Philipps II. Tochter, welche mit Albrecht von Desterreich, Maximilian II. Sohn, das erbliche Gouversument der spanischen Niederlande besaff, die mehr als vierzigjährige Unruhe zu endigen. Der Franzische ver Propincial Inhann Regen bereitete, der Geheimde Rath Ludopig von Berbeuf Schloß den undlichnigen

126 XXI. Bud. Die Beften bes dreißigidhrigen Rriegs.

n. C. Waffenstillstand; Spinola legte bie lette Hand

Von bem an wurde holland eals ein unabhangiger Staat, und in Paris ber van Merfens formlich als Botichafter anerkannt. Rur mar Friede fur bie Republit gefährlicher als ber Rrieg. Richt nur weil bie Baffenubung vernachläßiget wurde, fondern bornehmlich wegen ber zwischen bem Statthalter und ben Seheralftaaten auffeimenben Gifersucht. Roch einmal waren lettere in ber Sache bes Baffenftillftandes, achthundert Dann ftart, als wurtliche Rationalre prafeutation, gufammenberufen worden; feitber fabrte ein Ausschuß ihren Titel. In ber That versammelten fte fich fcon feltener, feit Glifabeth bei Buficherung ihres Schutes Die Gegenwart eines Englischen Gefande ten bei ihren Berathichlagungen zur Bedingniß gemacht batte. Run ichien ber permanente Ausschuß ichicklicher, ba er bie Operationen bes permanenten Staaterathe controliren follte, welchen man befchulbigte, ben pranischen Chrgeis gesetzwidrig ju begunftigen. Die Dinrichtung Olbenbarnevell's, bie Gefangnif bes Sugo Grotins welche große Manner bem Bwang ber theologischen Gebote ber Dorbrechter Synobe nicht geborch ten, ftartte bie Antibraufer, welche man gut ichtellen arbacht.

Der Pring aber und die Generalftaaten verfannten

lichischen Erbfolge hatte; sie wan eine Beranlaffung

## Rap. 2.

## Inlidifde Erbfolge.

Grafen von Teisterbant hatten sich schon in dem neunten Jahrhundert gegen die Normannen ausges zeichnet. Ihre Nathkommen grundeten in Wesiphalen zwei Herzichaften, welche zulest unter den Namen herzogthum Cleve und Grafschaft Mark erscheinen. Diese Gater waren theils von den Kaisern an sie verspfändet, theils waren sie über die Erzbischofe von Soln erobert worden, theils hatten sie freiwillig ihren Schutz angenommen; endlich heirathete der Graf von der Mark die Erbtochter von Eleve.

Durch eine spatere Vermahlung brachte Johann bon Cleve Julich, Berg und Ravensberg in sein Haus. Diese drei Herrschaften hatten fich in der Rachbarschaft gebilbet.

Der in Jahrunderten zusammengebrachte Reichihum von Teisterbaut wurde durch ben Tod eines mahnsunigen Herrn, Herzogs Johann Wilhelm, der Gegenstand vieler Ansprücke. Eine alte Anwarrschaft gab ihn, wenn das Haus völlig erloschen ware, den Ausfürsten von Sachsen: aber das Recht auf diese, burch Heirathen vereinigte Güter war einem weit apeden Zweisel unterworsen: ob die Tochter der altesten,

2. Q.

128 XXI. Buch. Die Zeiten bes dreißigichrigen Kriegs. Schwester, Gemahlin bes Aurstriften von Brandens burg, Johann Sigmund, oder ob die noch lebende zweite Schwester, Herzogin zu Pfalz Neuburg, als nächste Erbin zu betrachten sen? Diese Länder gehören unter die fruchtbarsten von Teutschland; ein fleißiges Wolf erhöhet ihren Werth, politisch war er durch ihre Lage an dem Eingang der Niederlande sehr wichtig.

Die Hauptpratendenten vereinigten sich nicht; es wurde zu den Baffen gegriffen: der Prinz Wolfgang zu Neuburg, um sich bes Beistandes den Prinzessin Slara Ifabella und ihres Gemahls Erzherzog Albrechts

n. C. 1613. ju verfichern, wurde tatholifch; der Aurfürst bon Braun. C. benburg erklarte fich fur die reformirte Glaubensform 1614. Des Prinzen von Dranien.

Kap 3. . ....

### g n g l a n b. ..

England gelangte bamals zu ber Starke, in großen Geschäften das Gleichgewicht erhalten zu können. Jasmes Gtuutt, Abnig ber Scotten, Goffn der unglückslichen Maria, vereinigte; nach dem Tode der Königin; Elisabeth, als Erde, unter Linen König, zwei Reiche, die einander oft abgehalten, eine Rolle auf dem Schausplatz der europäischen Politik mit ungestörter Sichiuspeit zu übernehmen und auszufähren Aber James, hatte nicht die Krüft der Königin Elisabeth; er wußtesseiner Person keine Mütte, seinen Willen Kein: Genzichter seiner Person keine Mütte, seinem Willen Kein: Genzichter

ju geben. Seine Ettelkeit und Furchtsamkeit, sein kleiß in Untersuchung des Sinus der Prophezeihungen, sein schlechter Geschmack machte ihn verächtlich und lächerlich; in defentlichen Schriften brachte er Grundssige des Despotismus zur Sprache, die Elisabeth und heinrich VIII. sicherer still befolgt hatten. Regiert wurde er von dem Herzog von Buckingham, der mit großer Schönheit alle Eitelkeiten, wozu sie verleiten kann; und nur den Hauptvortheil der Schönheit, die Kunst zu gefallen, nicht vereinigte. In seinem kindischen Brieswechsel mit dem König unterzeichnet er sich "Seiner "Majestät unterthänissten Hund, Steenie," und der Rosus nie nenut sich "den guten alten Dad und Gossip."

Dieser Herr war nicht imponirend für Europa. Willig vernachläßigte die Nation die Continentalinter resent für Seeerpeditionen. Es hatte sich in Elisabeths letter Zeit eine okindische Compagnie gebildet, welche aus Sumatra und Bantam als Besteierin betrachtet wurde; im Haß gegen Philipp stimmten Usien und Europa zusammen. Man steng an, jenseits des atslantischen Meers ein neues England zu colonissiren. Das Eismeer wurde durchforscht und Spigbergen das Neuland genannt. Tudes beschäftigte sich James mit der Offenannt Johannis, mit speculativer Vertheidigung des leidenden Gehorsams, und mit Bustinghams Muthwillen (die Sünden Cafars und Trajans waren ihm, so wie ihre Tugenden, fremd).

s. Muuer Mug. Gefchichte. 141.

130 XXI. Bud. Die Beiten bes breißigiahrigen Kriegs.

#### Rap. 4.

Anfang bes breißigjahrigen Ariegs.

Friedrich von Simmern, Rurfurft von der Pfalg, war fein Eidam. Die Pfalzgrafen bon Simmern ftammten von Stephan, Sohn des Rurfursten Ruprecht, welcher Ronig ber Teutschen gewesen mar. Diefes Saus bewieß einen borguglichen Gifer fur Die reformirte Glaubensform. Bon pfalzischen Theologen mar ber heibelbergische Ratechismus gefchrieben morden; ein Buch, beffen controversistischer Theil zu ausführlich und bart, worin aber fonst ein trofflicher Beift bes Chriftenthums eindringlich ausgedruckt mar ; nicht eine Glaubenevorschrift, aber bas Lehrbuch ber meiften teutschen Reformirten. Die Wiffenschaften blübeten in feiner teutschen Stadt beffer als zu Beibelberg. Im Rriege maren bie Pfalzgrafen burch Muth und Ginficht ausgezeichnet.

Der Glaubenseifer, die Begierde nach Ruhm, und die Königstochter Elisabeth verführten Friedrich zu Annahme der Krone Bicheims. Dieses an sanste Resgierungen gewöhnte Reich entsetzte sich bei der Ausssicht auf die intolerante Herrschaft, welche Ferdinand, als noch Matthias ledte, nicht und utlich ankundigte. Die Böhmen ließen ihre Wuth an seinen Rathgetern aus, und boten die Krone dem Pfalzgrafen an: der König, meinten sie, habe den Bertrag gebrochen; sie seyn hies durch von ihm frei. Aber es sehlte Friedrich nicht sos

mohl die Macht als der Geist und Muth, womit er die Oppositionsparthei, in Bobeim und in Tentscholand, auf Einerlei Zweck hatte zusammenhalten muffen. Der Herzog von Baiern, Maximilian, sein Better, ein Herr von großer Thatigkeit und fester Katholicität, ergriff die Parthei des Kaisers, seines machtigken Nachbars, gegen sein eigenes Haus. Friedrich, gesichlagen und hülstos (er verließ sich selbst) verlohr nebst der Krone das Kurfürstenthum.

Sein Unglud war der Ruin des Rests der bohmischen Verfassung und der protestantischen Union im Reich, die ihn nicht unterstützt hatte. Die Fundamentalgesetze Boheims wurden vernichtet, viele Edle enthauptet, geringere Leute gerädert, über 30,000 Familien zur Auswanderung gezwungen, vier und fünszig Millionen Thaler protestantisches Eigenthum. Occufiscirt. Gestärkt durch Sieg und Schätze, wandte Kaiser Ferdinand das wohlgesührte Schwert seines Walleusteins, des bairischen Tilly, des spanischen Spinola,
gegen die Opposition im Reich.

Die geistlichen Kurfürsten waren, von Standes wegen, seiner Sache zugeihan; der meiseste, Johann Swikard von Cronberg, Erzbischof zu Mainz, da er bergeblich Mäßigung gerathen, fügte sich der Zeit,

<sup>\*)</sup> So wird es angegeben; aber wohl übertrieben, weil eine folde Summe in gang Bobeim bagumal fcwer- lich vorhanden fepn mochte.

132 XXI. Buch. Die Zeiten des dreißigichrigen Kriegs. welche auch der Erzstift Bortheile bot. Johann Georg I., Kurfürst von Sachsen, bessen Borweser den Religionssfrieden ersiegt hatten, war voll Haß gegen die Calvisnisten, eisersüchtig auf das Ansehen der Pfalzgrafen, und in den Händen des Hofpredigers, Hos von Hoes megg, der, von Ferdinand, sagt man, gewonnen, seinem dittern Eiser gegen die Resormirten und die böhmischen Brüder freien Lauf ließ. Der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg war von seinem vorsnehmsten Minister, dem Grafen von Schwarzenberg, eben so bedient; er blieb reformirt, aber er äußerte Teine Krast, und meinte, sich durch Nachgeben zu retten.

Diefer ichmache herr war auch herzog zu Preußen:

Albrecht Friedrich, Sohn des Großmeisters, der an dem teutschen Orden seinen Sid brach, um Preußen Jeinem Hause zu sichern, hatte in früher Jugend den Berstand verlohren. Die fromme Thorheit seiner Presdiger und Rathe hatte in ihm die Begierden des Fleissches durch ein narkotisches Getranke stillen wollen, und tilgte den Funken des Geistes. Dieser hatte das Herzogthum, als ein polnisches Leben, seinem Better, dem Kurfürsten Idhann Sigmund, Georg Wilhelms Bater, hinterlassen. Der Staat war für einen Kurssürsten große, auch die Landwirtschaft auf den Domäsnen verbessert, aber das Finanzwesen für große Dinge kummerlich: in der julichschen Streitsache war Johann Sigmund gendthiget, um zweimalhundertrausend Thas

¥. €. 1618. ler feinen Elbezoll ben Danen zu verpfanden; die Zahl ber ftehenden Truppen überftieg unter Georg Wilhelm nie 2000 Mann; oft fehlten Fonds für die täglichen Ausgaben.

Braunschweig und heffen waren durch Theilungen geschwächt. Nicht nur stammten von herzog Ernst zwei Fürsten, deren einer zu Lüneburg, einer zu Wolfenbuttel in herzoglicher Wurde faß; auch Lüneburg theilte sich in Nebenzweige.

Noch schädlicher war in dem hessischen hause die durch Religionshaß und politische Sisersucht herrschend gewordene Entzweiung der Landgrafen zu Darmstadt und Cassel, deren jener lutherisch blieb, dieser den ressormirten Begriffen folgte; sie zersielen besonders über dem Erbe des Landgrafen von Marburg. Nie wurde die Erbitterung heftiger als unter Moritz, der zu Cassel regierte; er war ein nicht ununterrichteter Herr, der aber über den Geist der Zeiten sich so wenig erhob, daß er in die Controversen sich selbst einließ, und Calbins Botstellungen gewaltsam durchzusetzen versuchte.

Die Lutheraner freuten sich, ans Licht zu bringen, in wie vielem die Reformirten mit den Turken übereinsstimmen, und wie diese doch noch bester als jene senn. Die Reformirten waren des Sinnes, "daß, menn Fouer "und Wasser sich vereinigen, daß jenes dieses nicht "mehr trockene, dieses jenes nicht lösche, alsdanu, "eher nicht, an eine Vereinigung mit den Lutheranern

134 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Kriegs.
"zu benten fen." Hierüber, ba jeder Theil einzeln stritt,
wurden burch die Katholischen beide leicht überwunden.

In diefen Zeiten bekummerte fich Kranfreich nicht um Europa; man mar mit hofpartheien beschäftiget. Auch holland mar in Partheiung, und ber Schmerz über den Berluft von Breda tobtete ben großen Statt halter, ben Pringen Morit. Der Abnig James, ans ftatt feinem Gibam ju belfen, mar voll bes falfchen Plans, für feinen Cohn eine Infantin zu erhalten; Rarl, biefer fein Sohn, mar in bespotischen Begriffen erzogen, und an Budingham gewohnt. Christian IV., Ronig ber Danen, als er Teutschland beinahe unter, jocht fab, fublte die Gefahr der Nachbaren; er batte bie phyfifche Starke ber alten nordischen Selben, er mar thatig und ruhmbegierig, aber Ordnung und Rrieges Bunft fehlten, fo, bag, ba er fur bie Protestanten ace waffnet, Christian schnell von feiner Unvermogenheit überzeugt murbe. Der Konig bon Polen, Sigmund, melder ber Meffe bas Ronigreich Schweden aufgeopfert batte, mar über die Unfalle der teutschen Protestanten boll unverständiger Kreube.

## Kap. 5. Mantua.

Eben erlosch bas zu Mantua und über Montser rat regierende Haus Gonzaga. Der Nachkomme eines Bruders bes ersten Herzogs, Karl, Due zu Nebers und Rethel, lebte in Frankreich. Aber die Spanier nahmen das Land ein. Mit Feuer und Schwert wust thete in dem unglucklichen Mantua, dem Sitz der Kunste und friedsamer Wollust, der raube Carlo Malatesta; tein Recht noch Anstand wurde geschont.

Aber der Cardinal Richelieu, nun Sieger über die Nebenbuhler seiner Gewalt in dem französischen Minissterium, fühlte die Wichtigkeit, in der Lombardei ein in französischem Interesse stehendes Fürstenhaus zu has ben. Er behauptete beharrlich den Düc de Nevers. Die Spanier wurden genäthiget, in Cherasco Friede einzugehen: Karl wurde Herzog zu Mantua und bestam von Montferrat ein Theil; das übrige der Herzog Victor Amadeus I. von Savonen.

n. E.

Der Cardinal Rithelieu zeigte ein richtiges Gefühl ber Wichtigkeit jener Contiguität, welche der tentschen und italianischen Macht Habsburgs durch die Einnahme des Valtellins gegeben werden wollte. Die dortisgen Katholischen hatten alle Protestanten auf Einen Tag ermordet, und, um nicht länger den meist kätzerischen Bündnern zu gehorchen, den Schutz der Spazischen Regierung zu Malland, welche sie schon zuvor durch die Geistlichkeit geleitet hatte, angerufen. Die Schweizer, welche den Bündnern helsen sollten, waren durch die Religionspartheiung und spanische Pensionen geschwächt \*\*). Auch dieser Verlegenheit half Richelieu.

7620,

\*) Laxata foederis illius invicti vincula, negligentia reipublicae. 136 XXI. Bud. Die Beiten bes breißigjahrigen Rriegs.

### Rap. 6.

#### Der Carbinal Richelien.

Er hatte Frankreich zwischen bem Konig und ben Großen getheilt gefunden; Landesstatthalter mit fürstlicher Macht; Parlamente gegen den Hof in surchtbarem Widerspruch; die auswärtigen Verbindungen vernachläßiget; den Schatz leer; keine Ordnung im Militär; wenige Festigkeit in Grundsätzen; den Thron ohne Murde. Und er wagte, die Plane des großen Heinrichs auf die Erniedrigung der, in Europa mehr als
je dominirenden, habsburgischen Macht, wieder vorzunehmen.

Dieses wurde ihm burch ben Mißbrauch erleichstert, welchen Ferdinand von seinem Glud machte. Um die Zeit, als das Restitutionsedict die protestantischen Stände zu Ruckgabe aller, seit vier und siedzig Jahren in Besit genommenen, geistlichen Guter nothigte, hatte der insultirende Stolz, hatten die Erpressungen der Soldaten, selbst Katholische beleidiget; auch Baiern sieng an zu sühlen, daß, wenn ein Stand nach dem andern bezwungen wurde, seine Freundschaft in der Schänung des Ueberwinders in gleicher Maaße verliesten musse.

Ferdinand, ohne Mäßigung, indef bier feine Truppen die Grange ber Schweiz beunruhigten, trug bem Reichstag. in Regensburg die Geltenbmachung ber

n. E. 1629. Rechte des Reichs auf die vereinigten Provinzen der Riederlande vor, widersetzte sich der französischen Theils nahme an den Händeln Italiens, erklarte sich feindselig wider den schwedischen König Gustav Abolph (dessen Bettern, die Herzoge zu Mecklenburg, unverhörter Sachen, geächtet und vertrieben wurden) und wollte auf des Reichs Unkosten ein beständiges, unter kaiser, licher Disposition stehendes Heer aufrichten. Zugleich gab er, ohne Rath und Billen der Stände, das Herzigstum Mecklenburg dem General Wallenstein, und seite alle Rücksicht auf die Rechte des mecklenburgischen Hauses sowohl als der Aur Brandenburg auf diese Land außer Augen.

In wenigen Jahren wurden zwanzig Millionen von Brondenburg, zehen von Pommern, sieben von heffen erprest; und Ferdinands Minister schienen in nichen Aleidern mit gtoßem Pomp das Elend verarmeter Fürsten zu höhnen. Die Oppositionsparthei war entwaffnet; Wallenstein schried seine Einfälle und die Beselle des Hoss als Gesetze vor; Eggenberg, sein Freund, Ferdinands vornehmster Minister, wurde in der diffentlichen Meinung als kunftiger Perzog zu Wüsstemberg, ein lothringischer Prinz als Herzog zu Saches sein lotterachtet. Johann Georg wurde nun mit Gleichz gülligkeit behandelt. Sein es, daß die Sewohnheit unsabhängigen Lebens die Uebung der hochgestiegenen Macht den Ständen unerträglich machte, oder daß Ferdinand

138 XXI. Buch. Die Zeiten des dreißigjährigen Kriegs. würflich imponiren und schreden wollte; Teutschland glaubte sich unter einem harten Joch.

### **Rap.** >7.

## Gustav Abolph.

Guftav Abolph, Ronig ber Schweben, war in feinem feche und breifigften Sabr. Gein Bater hatte ibm feinen Schat, aber ein befestigtes Unfeben binterlaffen: die gefährlichen Großen waren in ben Revolutionen erniedriget worden; bon Rugland, Polen und Danemark, hatte er nichts zu fürchten. Der Czar Michael Romanow ertaufte bon bem jungen Ronig" Friede um Abtretung eines Theils von Livland; ber Ronig von Daneittart entfagte bem Recht, welches bas Baus Oldenburg zu haben vermeinte, über bie Schme den wider ihren Billen zu herrschen. Gustav Adolphs Beift und Muth nothigte ben Ronig von Polen Gigmund, die langgenahrte hoffnung feiner Wiedereinfegung auf den schwedischen Thron, wo nicht aufzugeben, wenigstens auf entfernte Epochen binaus gu feben. Das Intereffe, welches Guftab an bem Schickfale des Saufes Medlenburg nahm, gewöhnte die Ge brudten und Digvergnugten im Reich, in ibm ben Retter zu erwarten.

In der That schien Macht und Reichthum in Teutschland für ihn am sichersten zu finden: er wußte. baß in Schweden die Nechte eines Konigs nach Gesetzen bestimmt waren, daß aber die Nationen in Ergebenbeit für große Manner kein beschränkendes Gefetz kennen; er unternahm, die Schweden zu einem helbenboll zu erhöhen.

Seine Kriegsmanier war in den Grundsägen die vortrefflichste, und von ihm selbst geschaffen: er kannte die Ersahrung, die Vorschristen des Alterthums, aber sein herrlicher Verstand wußte sie nach den Umständen und Waffen zu modificiren; Er sühlte die Undequemslichkeiten der schweren Infanterie, und, wie er übershaupt auf die Kunst der Bewegungen mehr als auf die physische Kraft hielt, machte er kleinere Abtheilunzgen; er vermengte Fußvolk pelotonweise unter seine Reuterei. Bei der Geisteshoheit, welche die Größe seiner Plane voraussetzt, sehlte ihm weder die Ausmerkssamseit auf das Detail der Organistrung seines Heers noch der ruhige Blick in verwickelten Umständen; er wußte sein Heer auch durch Religion zu begeistern.

Dabei hatte Gustav Abolph bie einfachsten Sitten: bei einem sehr schweren Korper theilte er alle Muhe ber Solbaten; seine Unternehmungen setzten die Welt in Erstaunen, und er war gut, wohlthätig, für Freundsschaft und Liebe empfindlich, beredt, populär, voll Bettrauen auf die Vorsehung; Ebelsinn und Sanftheit harakterisirten seine Züge.

Diefer Ronig nothigte durch eine unerwartete Er-

burch ben Sieg bei Leipzig, die protestantischen Reichsfürsten, bas Gefühl ihrer selbst in sich aufzufrischen. Durch sie verstärkt, schlug er die besten Feldherren bes sieghaften Raisers, durchzog triumphirend ganz Niedersteutschland, hinauf bis an den Rhein und an die Donau, und nahm bei Lügen, siegend, einen Tod, wie ihn der größte Feldherr dem längsten Leben vorziehen würde.

140 XXI. Buch. Die Beiten bes breifigiahrigen Kriegs.

Bu einem Vorwand wurden die mecklenburgischen Handel und die Unterstützung, welche der Raiser dem Rönig von Polen gab, hingereicht haben: aber der Allarm des Königs von Schweden, sawohl als des französischen Hofs, über die Vereinigung der ganzen germanischen Macht in die Hand eines Herrn, der nun schon in dem Tou eines Weltmonarchen sprach, war natürlich. Nie ist evidenter gesehen worden, wie viel eine vorzügliche Kriegskunst und der Geist eines einigen Mannes vermag.

n. E.

n. E.

1635£

1632.

Sustav Adolph hatte Felbherren gehildet, welche, nach seinem Tode und nach dem Separatfrieden des Kurfürsten von Sachsen, den Ruhm der schwedischen Waffen und die ergriffene Parthei noch sechzehen Jahre bis auf den westehälischen Frieden behanpteten. Banier war dem König in seinem Geistesblick wie in seiner Gesichtsbildung ahnlich, mußte zu siegen, nach Niederlagen sich unüberwunden darzustellen, und die Fürsten zu nöthigen, für Schweden oder nicht wider

Rap. 7. Gustav Abolph. Kap. 8. Richelieu. 141, fin zu seine. In der Kriegskunst war allen Torstens son gleich, als Mensch hatte er den Borzug vor den meisten.

### Nap. 8. Ribelien

Nach dem bei Mordlingen erlittenen Berluft, als Schwebens Sache in außerfter Gefahr ichien, erflarte fic ber Cardinal Richelien. Diefer, beharrlich wie ein Romer, in Entschluffen bedachtlich und reif mie ein Senator ber alten Benedig, allvermogender Die nifter Lubewigs XIII., ber eines folden Mannes be burfte, batte ben Plan, Frankreich zur erften Macht in Europa ju erhoben, und führte ihn aus. Indef bie Mutter, indeß der Bruber feines herrn bie Seele Dieler Berfchworungen wiber feinen Ginfluß und fein leben waren, der Rouig, in allem schwach, ihn mehr fürchtete als liebte, bas Beer weit unter ben friegeers fabrnen Truppen ber habsburgifeben Sanfer, bas Sie nanzwesen in außerster Unordnung war, die Nation bas Berbienft bes Carbinals nicht fannte, ber Abel ibn unaufborlich nothigte, von Ermagung ber aroften Ber. baltniffe fich au Berftreuung niedriger Sofcabalen berabzulaffen, hatte Richelieu nicht wenig zu der Entfibließung des Konigs von Schweden beigetragen, befestigte beffen erschuttertes Werk, und vereitelte die wie berauflebende Doffnung feiner Teinbe. Schweben batte

u. E. 1634. 142 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Kriegs. große Manner, welchen allein das fehlte, mas Er geben konnte, die Hulfsquellen eines großen Reichs.

n. E. 1635.

In bem Jahr nach ber Schlacht bei Mordlingen griffen die Frangolen alle Berührungepuntte ber ofterreichischen Monarchie zu gleicher Zeit an, um zu berbindern, daß die Maffe ber feindlichen Macht irgendwo nachdrucksam murte: 3m Valtellin, auf daß die teutfchen Seere befto ichmerer aus Italien zu verftarten waren, und Italien vor Teutschland ficher fen; in Rlandern, um die Spanier zu beschäftigen; im Reich, um ben Schweben Luft zu machen. 3manzigtaufend Mann zu Ruß und fiebentaufend zu Pferd agirten miber Rlandern; brei Corps, jedes aus zehentausend Mann au Ruß und viertaufend Pferden, hielten gegen die Die berlande, Lothringen und Sochburgund die Grange bebedt. Undere Urmeen waren im Reich und in Stalien. Frankreich hatte keine Rriegsschiffe, als Richelieu in bas Ministerium trat; und in geben Sabren verbrannte und versentte bie frangofische Seemacht eine gange fpanische Flotte. Die vereinigten Niederlande befamen 1,200,000 Pfund jabrliche Subfidien, Schweben eine Million, eben fo viel Savopen, andere Summen ver-Schiedene Reichsfürsten. Die Granze murde befestiget: ber Rriegsaufwand gieng auf jahrlich sechzig Millionen, ohne daß Frankreich von neuen Auflagen befonbers gebrudt worden mare.

Die Kronguter ertrugen in dem Sabr, ale ber Car-

binal ftarb, zwei und zwanzig und eine balbe Million: Wald und Waffer, 1,600,000 Pfund; zufällige Einfunfte (mit Inbegriff eines Unleibens von acht) 37 Millionen; ber Tell, ber kleine Tell ") und die freis willigen Beitrage ber Geiftlichkeit und ftanbifchen Lanbt: 61,600,000; die Pachtungen mehr nicht als 26: alles zusammen wenig über 125,000,000; und nach Mbjug aller Ausgaben blieben 10 Millionen im Schap. Für. die auswärtigen Berhaltniffe murben 5,300,000, und für die geheimen Geschäfte 3,490,000 aufgewenbet; 2,785,000 fur Denfionen; ber Staatsminifter hatte 2,272,000; die Kriegsausgabe belief fich genauer auf 58,565,000, und die des Seemesens auf 6,700,000; an beständigen Binfen mußten 1,455,756 bezahlt merben; heimliche Geschäfte im Innern kosteten 2,600,000; für außerordentliche Untoften rechnete man zwei Millionen.

Frankreich, welches Richelieu unruhig, mit ereichtepftem Schatz und ohne politisches Gewicht gefunsten hatte, hinterließ er nach sieben Kriegesahren weit reicher, als es nach ben fiebzehen Friedensjahren zwisschen Gully's und seinem Ministerium gewesen, und in demjenigen Ansehen, welches bei den westphälischen Friedenshandlungen entscheidend erschien. Der Herzog von Mantua war ihm sein kand, Graubundten die

n. C.

<sup>\*)</sup> Taillon, nachmals wurde das Kopfgeld bafür eingeführt.

144 XXI. Buch. Die Zeiten des breißigiahrigen Kriegs. schonste Gegend seines Gebietes, die teutsche Oppositionsparthei ihre Consistenz, Schweden die Möglichkeit eines langen, ruhmvollen und vortheilhaften Kriegs, und König Ludewig XIV. die Grundlage seiner Macht schuldig.

Moch hatte Spunien Sochburgund; und nun erft vertobr Desterreich den Elfaß. Alte, durch die Schweis ger vermittelte Neutralitatetractate ficherten Bochburaund und von diefer Seite bie frangofifche Granze. Es war ein Großes fur Spanien', in dem ruhigen Befit hochburgundiens ju fenn : biefes ficherte bem Ronig die Berbindung mit ben Nieberlanden; wenn er mit Savenen ober ben Schweizern in guter Berftand nift mar, so waen feine Truppen aus Rtalien burch Diefes Land vone Dube nach bem biferreichischen Elfaß, in bie Lande meiftens geiftlicher gurften ober in bas Lothringische; so waren fie in ben belgischen Probingen. Wenn ber Plan mit Baltellin gang gegludt Batte, fo umffeng und berührte bie Dacht von Sabe burg, von Sicilien bis nach Solland und Polen, die burch Lagen, Bolt und Frndytbarkeit vortrefflichsten europaischen Lander. Diefe Rette ju trennen, batte Beinrich IV. in bem Lioner Frieden Breffe, Bugen und Ger gegen Saluzzo eingetaufcht; in gleichem Geift benutte Richelieu bas Migvergnugen des Furften von Dampelgard über ben fpanischen Stolz, um ihn in fein Interesse zu ziehen; er bediente sich verschiedence

Berletzungen des hochburgundischen Neutralitätsvertras
ges, um die Erneuerung desselben auszuweichen; so
daß die Schweizer diese Gränze ihrem Schickfal überlassen mußten. Sobald der Jusammenhang unterbroden war, erschien die äußerste Schwierigkeit für das
haus Habsburg in Vertheidigung seiner weitgedehnten Gränze: und ohne großen Widerstand rückten die Frans
zosen in Hochburgund, Elsaß und Vorderösterreich ein.
So bereitete Richelieu die Einnahme der beiden erstern
Länder; gleichwie vor Zeiten Heinrich II. durch die Ers
oberung der drei Bisthümer die künstige Erwerbung
kothringens.

Mit Holland, wo der alte Prinz don Oranien, Friedrich Heinrich, den Ruhm der Waffen seines Brusders unterhielt, schloß Richelieu einen Theilungstractat über die spanischen Niederlande. Aber die Republik süblte, daß Frankreich gefährlicher als Spanien wurde. Friedrich Heinrich seine den Krieg ohne Anstrengung sort; seine Klugheit war so berühmt als vormals seine Schwert.

Ueberhanpt wurde Richelien von den Allierten, die er hatte, oft nicht zum besten unterstätzt, und bisweblen verlassen: dennoch wollte er nie auf ihre Unkosten Friede schließen; er schien sie durch ihre Lage zu entschuldigen, und fühlte, wie vortheilhaft schon ihr Dassen dem Aussehn des Hoses war.

Mitten in dem Krieg, den er wider ben Kaifer und it. C. 1642.

144 XXI. Buch. Die Zeiten des dreißigiahrigen Kriegs. schonste Gegend seines Gebietes, die teutsche Oppositionsparthei ihre Consistenz, Schweden die Möglichkeit eines langen, ruhmvollen und vortheilhaften Kriegs, und König Ludewig XIV. die Grundlage seiner Macht schuldig.

Moch hatte Spanien Sochburgund, und nun erft vertobr Defterreich den Elfaß. Alte, durch die Schweis ger vermittelte Reutralitatetractate ficherten Sochburaund und von biefer Seite bie frangbfifche Grange. Es war ein Großes fur Spanien, in bem rubigen Befit hochburgundiens ju fenn : biefes ficherte dem Ronig die Berbindung mit ben Niederlanden; wenn er mit Savonen oder den Schweigern in guter Berftand nift mar, fo gogen feine Truppen aus Italien burch Diefes Land vhne Dube nach bem biterreichischen Elfaß. in die Lande meiftens geiftlicher Fürsten ober in bas Lothringische; so waren sie in den belgischen Provingen. Wenn ber Plan mit Baltellin gang gegluckt Batte, fo umfieng und berührte bie Macht von Sabeburg, von Sicilien bis nach Solland und Polen, Die burch Lagen, Bolf und Frnchtbarteit vortrefflichften europaischen Lander. Diefe Rette ju trennen, hatte Beinrich IV. in bem Lioner Frieden Breffe, Bugen und Ger gegen Saluzzo eingetaufcht; in gleichem Geift benutte Richelieu bas Migbergnugen des Furften von Mampelgard über ben fpanischen Stolz, um ihn in fein Intereffe ju gieben; er bebiente fich verschiedence

Berletzungen des hochdurgundischen Neutralitätsvertras
ges, um die Erneuerung desselben auszuweichen; so
daß die Schweizer diese Gränze ihrem Schickfal überlassen mußten. Sobald der Zusammenhang unterbroden war, erschien die äußerste Schwierigkeit für das
Haus Habsburg in Vertheidigung seiner weitgedehnten
Gränze: und ohne großen Widerstand rückten die Frans
zosen in Hochdurgund, Elsaß und Vorderdsterreich einSo dereitete Richelieu die Einnahme der beiden erstern
Länder; gleichwie vor Zeiten Heinrich II. durch die Ers
oberung der drei Bisthümer die künstige Erwerbung
Lothringens.

Mit Holland, wo der alte Prinz don Oranien, Friedrich Heinrich, den Ruhm der Waffen seines Brusders unterhielt, schloß Richelien einen Theilungstractat über die spanischen Niederlande. Aber die Republit süblte, daß Frankreich gesährlicher als Spanien wurde. Friedrich Heinrich seine den Krieg ohne Anstrengung sort; seine Klugheit war so berühmt als vormals seine Schwert.

Ueberhaupt wurde Richelien von den Alliirten, die er hatte, oft nicht zum besten unterstügt, und bisweblen verlassen: dennoch wollte er nie auf ihre Unkosten Friede schließen; er schien sie durch ihre Lage zu entschuldigen, und fühlte, wie vortheilhaft schon ihr Dassen dem Ansehnen des Hoses war.

Mitten in dem Krieg, den er wider ben Kaifer und ff. C. 1642.

146 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigichrigen Kriegs. Spanien führte, starb der Cardinal. Das verheerte teutsche Reich bedurfte des Friedens, aber die Schwäsche der Minderjährigkeit Ludewigs XIV. schien Hoffsnung zu geben, daß er später mit geringerm Berluste für Desterreich geschlossen werden konnte. Man wußte, daß die Schweden ohne mächtige Unterstützung den Krieg nicht würden fortsetzen konnen. Friedenshandlungen wurden angefangen, aber mit größter Langssamkeit geführt; würklich war der Verlust einer Provinz weniger wichtig, als der Einssuß, welchen Frankreich in die Reichsfachen bekam.

**π. €.** >643.

١,

Aber Conde und Turenne, helben wie aus bem. Alterthum, fiengen an, ihren glanzenden Rauf zu zeis gen: jener brachte in ben Gefilden von Rocrop ber fpanischen Infanterie einen Sauptstreich bei; alle Runft Merch's murbe erfordert, im Schwarzwald Turenne aufzuhalten, dem biefe Reldzuge gur Rriegeschule bien-Des Bergogs Bernhard von Weimar fieghaftes ten. Deer mar, burch Bermendung des Generals bon Erlach, frangbiifch. Die Schweben beichkeunigten ben Krieben, mehr als durch bie beften Unterhandlungen, burch ben Ginfall in Bobeim und die Eroberung eines Theile von Prag. Sier, wo ber breifigjabrige Rrieg anfieng, endigte er. Der Raifer überzeugte fich, baß nichte ju gewinnen mar; ber Ronig von Spanien hatte Portugal eingebußt, und Reapolis mar in Gefahr. Diefer Umftande bediente fich ju Munfter ber Graf

Am. 8. Richelien. Rap. 9. Der westphälische Frieden. 247 d'Avaux, unter ben bortigen franzosischen Ministern derjenige, welcher ben Frieden am ernstlichsten wollte; sein geschickter College, Abel Servien, hatte weniger Zutrauen und seine Absichten waren nicht so rein.

Per Cardinal Mazarin regierte in Frankreich; Lus bewig KIV. war in seinem zehenden Jahr; die Konie gin Mutter, Anna, Tochter Philipps III., folgte der Politik des Ministers. Richelieu hatte die großen Dinge veranstaltet, welche nun sich wie von selbst gaben; Mazarins weusger schreckende Größe und seine ges schmeidigere Mäßigung erleichterten die Ausführung; Europa fürchtete ihn weniger; diese beiden Minister waren in ganz verschiedenen Lagen jeder an seiner Stelle groß.

# Rap. 9.

### Der mestphälische Frieben.

Der Friede murde in den westphälischen Städten, Munster und Osnabrud, unter Bermittlung des Papsstes und der Venetianer, zwischen Kaiser Ferdinand III., Philipp IV. König von Spanien und den Reicheschriften, die es mit ihnen hielten, einerseits, anderseits Ludewig dem XIV., der schwedischen Königin Christina, den Generalstaaten der vereinigten Niederlande und den in französischer und schwedischer Verbindung stehenden, meist protestantischen Reichsfürsten, geschlossen; und nur zwischen Frankreich und Spanien blieb Krieg-

n. C. 1648. wis XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Kriegs. Diefer Friede ift die Grundlage des feitherigen Staats-rechts von Europa, aller neuern Tractate, der soges nannten germanischen Freiheit und einer Art Gleichges wicht in den westeuropäischen Ländern.

Die Verfügungen beffelben gaben bem geistlichen und weltlichen Staatsrecht im Reich eine bestimmtere Form, sicherten bie Vortheile Frankreichs und Schwer bens, ordneten andere Verhaltniffe ber Machte und veränderten die Lage ber großen haufer Teutschlands: es wird gut senn, verschiedene Theile der Reichsversfassung bei diesem Anlaß zugleich zu schilbern.

Die Raifer belehnen bie geiftlichen Reichsfürsten burch den Scepter mit ihren reichelehenschaftlichen Temporalitaten, boch nicht eher als nachdem ber Papft ibre Wahl bestätiget bat. Gie beobachten, wie ber Raiser, eine (in Wahlstaaten wohl naturliche) Capie tulation. Der Papft vergiebt folche Burben, welche an bem romifchen hof ober zwei Lagereifen um Rom, ober burch Entsetzung, Transferirung, Entsagung ober Bernichtung irregularer Wahlen erlediget; ober von Carbinalen und anderen bei ihm in Umt und Murbe gestandenen Perfonen hinterlaffen werben; und alle Pfrunden ber zweiten Claffe, die in ungeraden Monaten (Janner, Mary, Mai u. f. f.) vacirend werden. (Gnadenbriefe, Referipte, Provifionen und Coadjutorien find theils Difbrauche, theils außerordentliche Wege, auf Die Befetung ber geiftlichen Burbe ju marim: boch find solche Referven des apostolischen Stuhls von den Zeiten der Reformation her immer mehr bes schränkt, worden.)

In protestantischen Landern bangt Die Ginrichtung ber Firchlichen Formen burchaus von der Ibchften polis tifchen Gewalt ab: bie Rurften vermogen bierin. mas in der erften Kirche die Gemeinde, mas in den mittle. ren Zeiten ber Papft. Gben barum batte in ben Jahren amifchen bem Religionefrieden und bem Deftenas lischen jede Religionsanderung ber gurften bie verbruglichsten Folgen fur ihre Bolter: nun wurde festgesett: daß Evangelische (Lutheraner) und Reformirte burchaus im Reich Dulbung und Freiheit ihrer Religions. abung haben follen; daß lettere, von ben Befinnungen bes Landesfürsten unabhangig, in bem Stanbe bleiben foll, wie fie fur ben großern Theil der Ginmobe. ner jedes Landes auf den erften Janner des Normaljaha res 1624 mar. (Nur ift Rechtsfrage, ob auch zwis ichen Lutheranern und Reformirten unter fich, in Lonbern, die nicht ausdrücklich benannt find, und ob auch, fur die Rurpfalz diese Norm gilt?). Wenn in Wegenben, welche im Sahr 1624 nicht protestantisch maren, jemand fich zu biefer Glaubensform bekennt, fo hat er funf Sahre, um feine liegende Guter zu berfaufen oder ju verpachten, worauf er (hiezu fann ihn ber Lanbesberr nothigen) auswandern muß. Dag ein Rurft to: tholisch wird, bleibt ohne Ginfluß auf den normalmäßis

150 XXI. Buch. Die Zeiten des breißigiahrigen Kriegs.
gen Religionszustand seiner Unterthanen. Mur mennen katholische Rechtsausleger, daß er seinen neuen Glaubensgenoffen ein Simultaneum gestatten mag. Die Protestanten erkennen an dem katholischgewordenen Fürsten die vorige Kirchengewalt nicht, weil er sie nur als Haupt ihrer Gemeinde besaß: eben so wenig hat ein protestantischer Landesfürst über den katholischen Theil seiner Unterthanen die Rechte, wie in den Kirschensachen seiner Gemeinde.

Diese Versügungen sind nicht als burgerliche, som bern als politische, im Reichsfrieden gemährleistete, Sessetz zu betrachten, über deren Geist und Formen die beiden Religionspartheien als solche (nicht Mann für Mann) Stand für Stand, in Discussion treten: solche Dinge kommen weder an das Reichskammergericht noch an den Reichshofrath, diese Justigtribunalien, sondern an die Nationalrepräsentation, den Relchstag. Es mare ganz wider den Geist des Friedens (der beide in ihren Rechten gleichstellen wollte), Kirchensachen der Protestanten Laiengerichten, die der Katholische nicht erkennt, unterwerseu zu wollen.

Der Friede wollte, daß inner drei Jahren alle Beschwerde gehoben senn soll; widrigenfalls der leidende Theil an Frankreich, Schweden und die Friedenscontractanten recurriren, und sie ihm zu seinem Necht helfen sollen. Da sich aber nicht klar bestimmen ließ, wer ber leidende Theil überall mare, blieb diefes ohne Folgen.

Diese Religionsverfügungen find in dem zu Donas brud mit den Schweden errichteten Friedensinstrument: boch garantirte zu Munster Ludewig XIV. den teutsschen Protestanten die Religionsubung, welche er an den französischen mit außerster Gewaltthatigkeit untersprückte.

Alle Stände des Reichs wurden in allgemeinen und besonderen Rechten und Uedungen bestätiget. Ohne sie will der Kaiser kein Seset geben noch deuten, keine Auslage ausschreiben, keinen Krieg führen, keine Festungen errichten, keinen Bund noch Frieden schließen. Unter sich und mit allen anderen Mächten mögen die Stände, wie sie es gut sinden, nur nicht gegen Kaiser und Reich, und nicht gegen diesen oder gegen den Landsteiden und ihre Lehenseide sich verbinden. Reichstage sollen dfters gehalten, die kaiserliche Wahlcapitulation, die Erecutionsordnung, die Polizei und Justiz in dem Reich verbessert und geordnet werden. Man soll die Handelschaft schützen und äufnen, und keine neuen Idlie aufrichten.

Da die Berfassung des Cammergerichtes sowohl durch den Religionsunterschied als durch den Missbrauch der ständischen Hoheit und Macht in Berwirrung gerathen, hatte man vor dem Krieg den Plan einer verbesserten Ordnung concipirt: verschiedenes be-

152 XXI. Buch. Die Beiten des dreißigiabrigen Rriegs. stimmte der Kriede; das ganze Concept ist nie weder angenommen noch verworfen worden. Diefes bochfte Reichsgericht bat teine bestimmt vorgeschriebene Procedurform. Ein Richter, aus ben Grafen ober Berren. fteht an feiner Spite: Prafidenten und Affefforen, eine fehr zahlreiche Canglei und Leferei, eine Menge Procuratoren und Agenten, find ihm gur Seite und uns ter ihm. Die Geschäfte werden in Audienzen vorges bracht, in Senaten bearbeitet. Diefe befteben aus ben Affefforen, welche die Stande des Reiche prafentiren und unterhalten. Es follten berfelben funfzig fenn, je vier und zwanzig von Standen der katholi= fchen und protestantischen Parthei, zwei bom Raifer ernannte: aber ber nothige Gehalt fur fo viele mar nicht zusammen zu bringen; nie flieg ber Ertrag ber Cammergieler über fiebengiataufend Thaler, noch bie Babl der Affefforen auf die Balfte der Borfchrift: fo, baß biefer Mangel, ber Abgang einer Proceffordnung, ber Verfall der Vifitationen und die aus allen Veranberungen bes Reichs und Europens auffeimende Berwickelung sowohl der Processe als der Partheisucht die Bermirrung und ben Rudftand unerledigter Geschäfte ins Unendliche vermehrte. Bier Prafidenten maren verordnet; nur zwei (ber Raifer fett fie und ben Richter) fonnen unterhalten werden. Und biefes Gericht ift nicht blos burch Spruche thatig; Senatschluffe, die

durch Uebung herkommen werden "), geben ihm felbst an der Gesetzgebung Theil; seine dem Reichstag vorzellegten Dubia sind Motionen gleich, die nur selten nlediget werden "").

Der Krone Frankreich wurden in dem Frieden die längst eroberten drei Bisthumer Metz, Toul und Berstun, nehst Movenvic, nur mit Nordehalt der Trierisschen Metropolitanrechte, sormlich bestätiget. Desterstich und das Reich traten die Stadt Breisach, die Landgrafschaft Elsaß, die Reichswogtei derzehen Städte, ab: und bald eignete der König sich mehr zu als er bekommen hatte; die zehen Reichsstädte wurden wie Municipalstädte, die im Elsaß possessionierten Stände wie französsische Wasallen behandelt, und mußten es sich nach und nach gefallen lassen; das Reichsverbandselbs von Straßburg, Stift und Stadt und für die Abteien Marbach und küdern bestand bald kaum dem Namen nach, und für wenige disseit Rheins liegende Güter.

Die herrschaften ber im Krieg erloschenen herzoge von Pommern Stettin, die Stadt Wismar in dem Rellenburgischen, die aufgehobenen geistlichen Fürstenthumer zu Bremen und Verden wurden Entschädigung der Schweden. Da Pommern, in Gemäßheit alter Erbverträge, Brandenburg hatte zusallen sollen, so

<sup>\*)</sup> Uniformitate praejudiciorum observanda.

<sup>\*\*)</sup> Bon dem Reichshofrath fiehe B. XXIV.; Kap. 11.

154 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Kriegs. bekam Friedrich Wilhelm zwar nur ein Theil, für feine Schadloshaltung aber das fecularifirte Erzbisthum zu Wagdeburg und die gleichfalls aufgehobenen Bisthumer Halberstadt, Minden und Camin.

Nachfolger eines verrathenen und schwachen Baters, legte dieser Fürst in wenigen Jahren zu der preußisschen Größe den festen Grund. Der Besig Pommerns i (die Oder sollte die Theile begränzen), eines herrlichen Wiesenlandes, eines wichtigen Handelsweges der polnischen und schlessschen Producte, öffnete den Schwesden Teutschland und Polen: der Aurfürst erward weit fruchtbarere Länder als er sonst hatte, und Minden näherte ihn den Erblanden von Jülich, auf die er Anssprüche machte.

Wismar, im hanseatischen Bunde sonst merkwarbig, gab den Schweden einen guten haven; sie war,
mit Rostock, die beste meklenburgische Stadt. Dem
herzoglichen hause wurde durch Secularisationen geholfen: sie trasen die Bisthumer Schwerin und Rateburg,
die Johannitercommenden Mirow und Nemerow. Bremen beherrschte die Mundung der Weser; Verden gab
Einfluß in dem westphälischen Kreise. Ueberhaupt
wurde Schweden so viel zugetheilt, wodurch ein dauerhastes Ansehen in Teutschland gegründet werden mochte.

In eben biesem Frieden wurde die schweizerische Gidgenoffenschaft gleich als im Besig volltommener Freiheit und Exemtion von dem teutschen Reich und

seinen Gerichten anerkannt. Diese Erklarung, welche der Burgermeister von Basel, Johann Rudolf Wetzstein, erwarb, war eine Frucht sowohl der Verwens dung der Franzosen als des Wunsches des Kaisers mit den Schweizern gute Verständniß zu errichten.

In Betreff Staliens wurde der Friede von Cherafce beflatiget.

Holland, welche Republik, da Spanien sie anerstannte, weiter keine Beranlassung zum Krieg hatte, machte einen Separatfrieden, woran Frankreich, ihr Bundesfreund, kein Theil nahm. Der alte Prinz Friesdrich Heinrich (er war nun gestorben) hatte den Senestalstaaten bemerklich gemacht, wie wichtig für ihre Freisheit die Erhaltung der geschwächten Nachbaren, der Spanier, würde: Zugleich wünschte die Opposition einen Anlaß, dem herrschbegierigen Stadhouder Wilshelm II. nicht länger das Heer zur Disposition zu lassen.

Die Unabhängigkeit und die oftindischen Erobernngen wurden von Spanien auerkannt und bestätiget. Man kam überein, die wechselseitigen Kusten außer Europa nicht zu befahren: die Hollander wollten keine Rebenbuhler in den Gewürzinseln, und Spanien versichloß eifersuchtig das Land der Goldgruben. Die europäischen Haven sollten jedem Theil offen und die Idle nicht höher senn, als die, welche eigene Unterthannen bezahlten.

. Es ift ber Geift aller spanischen Sandelsvertage,

186 XXI. Buch. Die Zeiten des breißigiahrigen Arlegs. mit ihren Besitzungen außer Europa Alleindandel zu treiben, in Europa sich des Fleißes anderer Wölker zu bedienen. Nicht einmal suchten sie die Producte desselben an den Orten, wo sie sadricht werden; sie begünftigten die Fremden, welche sie ihnen zusührten. Nur, um sie wohlseiler zu haben, gaben sie gleiche Privilezien concurrirenden Wölkern. So erhielten die hanseatischen Städte balb nach diesem die Freiheiten der hold ländischen Rausseute.

Uebrigens traten die Spanier den Hollandern Maestricht (die Eroberung Friedrich Heinrichs) mit der Bedingniß, ab, daß in der innern Verwaltung auch der Fürst Bischof zu Lüttich seine Rechte behalte. Weiter übergaben sie Herzogenbusch, Breda, Bergen, op. Joom, Grave, Hust, und nachmals Dastem, Palkenberg und das Land Rolduc. Ju Entscheidung aller Streitfragen und Regulirung der Jolle wurden Committirte ernannt.

Nach achtzigjahrigem Kampf erhielt Holland von dem alten Feinde ben Preis der Beharrlichkeit, und nicht nur die Generalitätslande, soudern Achtung und Bertrauen. Der hof zu Bruffel rechnete von dem an fur die Erhaltung seiner Macht auf den haag.

Der Aurfürst zu Sachsen, Johann Georg, welcher vor, in und nach dem dreißigjahrigen Krieg herrschte, batte (dafür, daß er dem kaiserlichen hof zu Unterwersfung der bohmischen Protestanten beistand, und in ab

lem fich möglichst fagte) die Markgrafschaft Laufit als ein erbliches Pfand bekommen. Die Stande berselben hatten sich weiland mit Bewilligung Ludewigs von Baiern, Kurfürsten zu Brandenburg, dem Raifer Rarl, IV., Könige Bobeims, ergeben; Ferdinand II. überließ die Lausit an Sachsen.

Rolgenden Ausgang nahmen bie Unfalle ber: Rur pfalz, und Maximilians bon Baiern unrubiger Chr. geig: alle Reichsftande, welche bei Unlag ber bohmie fchen Sandel ober bes breifigiabrigen Rriegs gelitten. wurden in ihre Guter und Rechte bergeftelle: boch blieb bem herzog von Baiern ber vormals von Kurpfalz befeffene Rang im Rurfurftencollegium, und bie obere Pfalz (beren Sauptort Umberg ift); er entfagte biefür einer Forderung von breizehen Millionen, die er an ben Raifer batte, und ben bairifchen Unspruchen auf bas Land Oberdsterreich. Dafür murbe Rarl Ludewig (Sobn des ungludlichen Rurfurften und Roning Rries brich, ber in Gram und Elend gestorben und beffen Grab felbst unbekannt ift) in die Rheinpfalz mieber eingesett, und eine achte Stelle im Rurfürftencollegium für ihn creirt: mann das Saus Baiern ausfturbe, fo foll Pfalz in die funfte Stelle gurudtreten, die Dberpfalz ihm wieber zufallen, und er die bairischen Allo Bergestellt wurden gleichers bialerben entschabigen. maßen die übrigen vertriebenen Linien des pfalgischen Saufes. Mur murden gewiffe Leben ausgenommen.

156 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Arlegs. mit ihren Besitzungen außer Europa Alleinbandel zu treiben, in Europa sich des Fleißes anderer Wölker zu bedienen. Nicht einmal suchten sie die Producte desselben an den Orten, wo sie sabricirt werden; sie begünstigten die Fremden, welche sie ihnen zusührten. Nur, um sie wohlseiler zu haben, gaben sie gleiche Privilezgien concurrirenden Wölkern. So erhielten die hanseastischen Städte bald nach diesem die Freiheiten der hollandischen Rausseute.

Uebrigens traten die Spanier ben Hollandern Maestricht (die Eroberung Friedrich Heinrichs) mit der Bedingniß, ab, daß in der innern Verwaltung auch der Fürst Bischof zu Lüttich seine Rechte behalte. Weiter übergaben sie Herzogenbusch, Breda, Bers gen op Joom, Grave, Hust, und nachmals Datem, Palkenberg und das Land Roldue, Ju Entscheidung aller Streitfragen und Regulirung der Idle wurd den Committirte ernannt.

Nach achtzigjahrigem Kampf erhielt Holland von bem alten Feinde ben Preis der Beharrlichkeit, und nicht nur die Generalitätslande, sondern Achtung und Bertrauen. Der hof zu Bruffel rechnete von dem an für die Erhaltung seiner Macht auf ben haag.

Der Kurfürst zu Sachsen, Johann Georg, welcher vor, in und nach bem breißigjahrigen Rrieg berrichte, batte (bafur, baß er bem kaiserlichen hof zu Unterwersfung ber bohmischen Protestanten beistand, und in al

lem fich möglichst fügte) die Markgrafschaft Laufit als ein erbliches Pfand bekommen. Die Stände berfelben hatten sich weiland mit Bewilligung Ludewigs von Baiern, Rurfürsten zu Brandenburg, dem Raiset Karl, IV., Könige Böheims, ergeben; Ferdinand II. überließ die Lausitz an Sachsen.

Folgenden Ausgang nahmen die Unfalle ber Aur pfalz, und Maximilians bon Baiern unruhiger Chrgeig: alle Reichestande, welche bei Anlag der bohmie fchen Sandel oder bes breißigiabrigen Rriege gelitten. murden in ihre Gater und Rechte bergeftellt: boch blieb bem herzog von Baiern ber vormals von Aurpfalz befeffene Rang im Rurfurftencollegium, und bie obere Pfalz (beren Sauptort Umberg ift); er entfagte biefür einer Korderung von breizeben Millionen, die er an ben Raifer batte, und ben bairifchen Unfpruchen auf bas Land Oberofterreich. Dafür murbe Karl Lubewig (Gobn bes ungludlichen Rurfurften und Ronigs Friebrich, ber in Gram und Elend gestorben und beffen Grab felbst unbekannt ift) in die Rheinpfalz mieber eingesett, und eine achte Stelle im Rurfurftencollegium får ihn creirt: mann das Saus Baiern aussturbe. fo foll Pfalz in die funfte Stelle gurudtreten, die Oberpfalz ihm wieder zufallen, und er die bairifchen Allobialerben entschädigen. Bergeftellt wurden gleicher. maßen bie übrigen vertriebenen Linien bes pfalgifchen Saufes. Dur murden gewiffe Leben ausgenommen,

158 XXI. Buch. Die Zeiten bes breißigiahrigen Kriegs. welche benen blieben, die sie im Krieg von denjenigen empfangen hatten, welche in der Pfalz die Gewalt bestaßen.

Eben so wurden die Herzoge von Wurtemberg wieder eingesetzt, und es blieben bei der Grafschaft Mump pelgard sowohl die in Elsaß gelegene Leben, als Clairbal und Passavant in Hochburgund.

Annestie galt auch für den Markgrafen von Baden zu hochberg, und was in dem Restitutionsedict ihn angieng, wurde, wie diese ganze Acte, durch den Frieden vernichtet.

Es galt auch bem Herzog von Eroi ber Friede, und follte feine Anhanglichkeit an Frankreich ihm unschäblich fenn.

Wer sonst, ebe er die Parthei Frankreichs ober Schwedens ergriffen, etwas eingebust, bekam nichts jurud; wohl aber, wenn er erst nach seiner Erklarung für die Kronen solchen Berlust erlitten hatte. So wollte ber Raiser auch in Babeim und in den Erblanden den evangelischen Unterthanen Gerechtigkeit wider, fahren laffen; doch wurde was sie eingebust, betrachtet als nach Kriegsrecht verlohren.

Der westphalische Friede entschädigte den Landgras fen zu Hessencassel durch die secularisirte Abrei Hersfeld, den Besitz des größten Theils der westphalischen Grafschaft Schaumburg und Anerkennung des Lebens rechtes auf den geringern Theil, welchen der Schwas ger des letzten Grafen, Graf und edler Herr zu der Lippe, erhielt. Nicht weniger wurde die Lehensherr, schaft über die Grafschaft Waldek (ein an Mineralien reiches, fruchtbares, ihm wohlgelegenes Land) dem Landgrasen bestätiget und gewährleistet. In beiden Linien von Hessen wurde das Erstgeburtrecht festgeseit. So viele Vortheile erward ein Haus ohne selbst regierenden Fürsten (Wilhelm VII. war minderjährig), das von seinen Berwandten gedrückt, von seinen Generalen verrathen, und in die größte Gesahr Ruins gedracht wurde, durch den Geist und Muth Amalien von Hanau, der Wittwe Wilhelms VI.

Die neuen Herren der secularisirten geistlichen Fürstenthumer bekamen ihre Stelle auf der Bank weltlicher Fürsten. Protestantische Bischofe und Prälaten wurden zu Lübeck, wechselweise in Dönabrück, zu Quedlindurg, Hervorden, Gernrode und Gandersheim erwählt. Dafür, daß das Haus Holstein die Secularisation Lüdecks aushielt, beschloß das Domkapitel, nach einander seichs Bischofe vom Hause Holstein zu erwählen: der sechste erhielt, daß sein Sohn Coadintor wurde. Es wurde bestimmt, daß, so oft in Dönabrück die Reiche Protestanten tresse, der Bischof aus dem braunsschweissischen Hause Hannover senn soll.

Das gange Friedensinstrument, obwohl an zwei Orten verabredet, murde für Eines, für Ein Grund, gefet bes teutschen Reichs, und eine pragmatische 160 XXI. Buch. Die Zeiten des dreißigidhrigen Kriegs. Sanction erklart, und von Frankreich und Schweden gewährleistet. Die Verfassung Teutschlands, Hollands und der Schweiz erhielten durch dasselbe zu gleicher Zeit desentliche Anerkennung und Garantie.

## Kap. 10. Spanien.

Zwischen Frankreich und Spanien wurde ber Krieg noch eilf Jahre fortgesett; schläfrig, auch von franzdischer Seite; es erhoben sich in der Minderjährigkeit Ludewigs XIV. Unruhen, welche selbst Conde und (auf kurze Zeit) Turenne, verleiteten, zu den Spaniern überzugehen. Aber der gedoppelte Despotismus, unter welchem Spanien seufzte, hatte dieses Reich so gesichwächt, daß es vortheilhafte Umstände nicht benutzen konnte.

Endlich schloß der Cardinal Mazarin personlich mit Don Louis de Haro, Staatsminister von Spanien, auf der Fasaneninsel, den, von dem benachbarten Pyres näengeburge benannten, Frieden. Maria Theresia, Tochter Philipps IV., heirathete den jungen König von Frankreich, der allem hierans abzuleitenden Erbsfolgerecht entsagte; die Grafschaft Roussillon wurde ihm abgetreten; das Pyrendengeburg, was es natürslich seyn soll, Gränze beider Monarchien; auf der Seite der Niederlande die Grafschaft Artois mit Frankreich vereiniget; dem französsischen Handel von den

n. E.

Spanfern fo viele Freiheit zugefichett, als nur immer, bie am meiften begunftigte Ration genießen moge.

Don Louis, der diesen Frieden schloß, war in seiner Macht Nachfolger des Grafen Duc von Olivarez, welcher, da er durch alle, auch am wenigsten edle, Mittel sich der Gunst Philipps IV. demächtiget, ihn lang in einer Dienstdarkeit hielt; wofür kein politisches Glück den König eutschädigte. Daro war eben so unwissend und unentschlossen, eben so voll von dem Begriff, daß die Gewalt seines Herrn, die Er sich zugeeignet, allen Fürsten und Staaten überlegen ware. Um so weniger gab er sich Mühe, neues Leben in die Monarchie zu bringen; vielmehr wurde selbst das Kriegswesen verdachlässiget und die dafür bestimmten Gelder verschwens det; knechtische Furcht hielt den Geist der Feldherren dausder; Gemeinsum war erstorden.

## Rap. 11. Portugal

Während diesem Arieg hatte ber spanische hof das Königreich Portugal eingebußt. Nicht ohne Grund haßten die Portugiesen eine Herrschaft, der sie den Bergust Oftindiens schuldig waren, und welche in Lisbog zu Unterhaltung alter Nationalantipathie durch stolze Unterductung beitrug. Eben dieser hof hatte zugegesben, daß der Papst in Sachen der Verfassung über

portugal brudenben Desporismus übte: Die Jostammer murbe in ben Bann gethan, weil sie, nach Geseigen, die Guter der geistlichen Steuren beigog. Die Finanzen wurden für Bedürfnisse erschöpft, welche der Nation gleichgültig waren; die berühmte Seemache versiel.

x. E. 2640. Bei solchen Umständen stärzte der Herzog von Brasganza Don Joan, fast ohne Blutvergießen, die spanisssche Opnastie in Portugal, durch bloße Erklärung, daß Er rechtmäßiger König sein. Er war ein Herr von mittelmäßigen Einsichten und keinem unternehimenden Charakter; die spanische Macht war nahe; von außen blied er fast hulstoß; acht und zwanzig Jahre dauerte die Feindschaft, welche kaum verbiente, Krieg zu heissen. Braganza behauptete den Thron durch den Willen des Bolks. Die Reichsstände erkannten Don Jonn IV.; sie erneuerten die Grundgesetze von kamego, und ersklärten, daß, wenn der König ohne Erben und sein Bruder vor ihm stürbe, auch der Nesse folgen soll.

Jefuiten erwarben über Joan IV. und bie Ronis; gin Luise Gusman vom hause Medina Sidonia solches. Ausehen, daß eigentlich sie regierten, indeß andere vone biesem Orden dem spanischen hofe seinen Eredit und Einfluß anboten. Der Konig bemühete sich, die Seemachte für seine Erhaltung zu gewinnen: Er versprach ben hollandern ein Theil Brasiliens; er gab den Enge

444 .59 .

Rap. 11. Portugal. Rap. 12. Großbeltannien. 163 landern freien Handel nicht nur in Portugal, sondern auch in den afrikanischen Bestigungen, und versprach den Franzosen, sie wie die freundschaftlichste Nation zu behandeln. Diese Tractate schienen die Gesmächte alle gleich zu begünstigen; der Gewinn mußte für die thatigste sen:

u. E. 1641.

### Rap. 12.

### Großbritannien...

Commission of the commission o

Das Kbuigreich Großbritannien war in burgere liche Kriege verwickelt, welche nicht sowohl Wurkung eines großen Mißbrauchs der königlichen Macht oder eines von der Opposition entworfenen Plans, all des Lanfs der Dinge waren. Dieser, da er nach dem Une tergange des hoben Adels und Storung des Wohle, standes der Burger das Königthum unmäßig erhoben, gab seit Elisabeths glücklicher Zeit den Gemeinen unger wöhnlichen Wohlstand, und unter James und Karl den Muth, ihre Rechte zu gebrauchen.

Karl konnte glauben, daß er nur die hetgebrachte Gewalt übe; und von biefer hatte sein gekehrter Bater ihm ganz falsche Begriffe gegeben. Er beantwortete Borstellungen mit Hatte; Proclamationen seines Williems vermeinte er ein Ansehen zu geben, wie die Sieger von Erech und Azincourt es kaum hatten barfen fordern. Zugleich reizte er ben Carbinal Richellen durch

n. 🗘

164 XXI. Bud. Die Beiten bes breifigiahrigen Rejegs.

traftlose Unterschipung französsscher Hugenoten und Dasserzeich durch Worte (obne That) für seinen Schwas ger " ben Kurfürsten von der Pfalz. Er beleidigte die Englander durch Reigung zu römischtatholischer Staubeneform, und die begänstigten Missonars, vergaßen, die Regeln der Alugheit: einer bewies, daß der Papst Oberlehensberr Englands und Irelands sen; ein auderer, daß, wenn die filschen Katholiken keine Begünsstigung erhalten, sie' undebenklich einen andern König wähleht dürsen; der Nunclus bei der Königin Ceiner Prinzessin den Frankreich) had seinem Aussehen verhaßerten Glangs

Die Admigen, Elisabeth batte, ohne Rücklicht auf Addfolger, wiele Krongüter veräußert; James I. war für Ennstidige verschwenderische Kapl wurde, durch die Umodung seines: Finanzwesens, in Verlegenheit gebrache, umd: wöllte sich dusch Auflagen helsen, die das Vorlament vicht genehmigte. Er hatte in allem eine Beharrlichteit, welche sich nicht auf Spltem oder Kenntswischen Wenschung gründete; daher dei erschwendem Wickschung gründete; daher dei erschwendem Wickschung aft Huchtsamkeit und Unentschlossenden, wieden Begriffen verbunden sind. Edelwühlig was Karl, liebenswürdig und gelehrt, aber ohne Windschaften Bleiß, phys die Gabe eines gefunden Uterheils zuhn den derserforderliche Mürde und Kraft.

n. C. Sammel Baffall ber nachmals in Neuengland

n. E.

erfte, welcher fich unbefugter Sebung einer Abgabe woni jedem Pfund oder gaß gewiffer Einfuhren witerfeste." Ueberhaupt bob ber Ronig ble Bolle funfzehen Jahre: ohne Autorifirung von bem Parlament; eine willfibre liche Auflage murbe auf die Schiffe bestimmt, wiete Kendalrechte und alte Digbrauche brudenber geubt, freiwillige Beitrage und Unleiben erzwungen. Rrobnbienfte willführlich angelegt und übel vertheilt. Rechte bes Furfaufe und ber Berpflegung auf eine beleie bigende Weise vollzogen; die personliche Freiheit, (bas: Recht bon feines Bleichen gerichtet ju werden und im eigenen Saufe ficher gut feyn) mannigfaltig verlett; -von ber Sterntammer bie Formen ber Gefete übertres ten; Martiglgefete im Frieden geubt; Englander in langen bochstnachtheiligen Gefängniffen gehalten, und mit übertriebenen Geldbuffen belegt; überhaupt Rechte und Borftellungen unter bie Sufe getreten und schmäbt.

Aus ben bierüber entstandenen Discuffionen erbos ben sich wefentlichere über die Natur und den Ursprung einer jeden Berfassung. Die Nation, ungewiß wem die Fülle der Macht eigentlich zukonime, nahm Rath bon ihrem Interesse. Es entstand bürgerlieher Krieg. Bei der Gährung aller Gemuther erfolgte auf die Staatsverhandlungen und gemeines Kriegsrecht die Ausblung aller Unterwürfigkeit, die Unterdrückungsbes

166 XXI. Buch. Die Zeiten bes dreißigiahrigen Kriegs. berrschenden Gottesbienstes, des Abels, aller herkommslichen Formen und Autoritäten. Schwärmer, gleich unzugänglich für Vernunft, für Offenbarung, Ansftandsgefühl und irgend eine Schen, riffen alles uns aufhaltbar fort. Die hohe Kirche sank in Elend, ber alte Apel unter ben Pobel, alle Verfassung in Rum, das Haupt des Königes unter des Scharfrichters Beil.

Durch ganz Europa fuhr bas Entfetzen biefer Ebnt; auch Alexej Michailowitsch nahm ben Englandern ihre ruffische handelsfreiheiten.

Rap. 13.

ara con ni 🖔

#### Rugian b.

Langfam und muhfelig erhob sich bas ruffische Reich aus einer Berwirrung, die weder mit der porstugiesischen noch englischen Revolution einige Aehnlichs Teit hatte.

n. E. Febor, Sohn bes Ezars Iwan Passiljiwitsch, 1598. war ohne mannliche Erben, ber letzte vom Hause bes warägischen Rurik, gestorben. Die Bojaren wählten zur Nachfolgerin seine Gemahlin Irene Subenov. Da biese die Krone nicht annahm, vereinigten sich die Stimmen des Patriarchen von Moscow, des Erzbischofs zu Nowgorod, der Fürsten vom Hause, der Bojaren und des ganzen Abels auf Boris Subenov, Irene's Bruder.

Der neue Czar wurde von dem persischen Sha,: Abdas dem Großen, von Kaiser Rudolf II., von den Königen des Nordens, von den hanseatischen Städten durch Gesandschaften geehrt. Er, wie Iwan, schirmteiden Handel von Lübeck, von Stralsund, gab den Holdlandern gleiche Privilegien wie die Englander hatten, teutschen Protestanten Religionsübungen. Weiter unsterstützte er den Handel durch underzinsliche Darlehne; von der Einsuhr wurde ein bestimmter Joll zu fünf Procenten erhoben; so viel einer eingeführt, eben so viel durste er zollsrei aussühren.

Mit Weisheit und verehrt herrschte Czar Boris, als Gregory Atrepieff, ein junger Monch, sich einfallen ließ, den russischen Thron einzunehmen. Man besschuldigte Boris, daß er den Prinzen Dmitri (Demestrius), Czar Fedors Bruder, und diesen selbst auf verschiedene Art ermordet hatte. Atrepieff gab sich für jenen Dmitri aus, und beredete hievon den Woiswoden von Sendomiers und viele andere polnische Herseren. Er versprach, wenn er durch ihre Waffen hergesstellt werde, sie groß zu machen, und die römischkuthoslische Glaubensform zu begünstigen. Viele Bojare entzogen sich dem Czar; er, von Gram getödtet, hinterließ den Thron seinem Sohn Fedor.

Mofcom murde von den Polen erobert; Omitri beflieg den Stuhl feiner Bater (fo glaubte man es);

1604.

n. E. 1605. er heirathete die Tochter des Boiwoden von Sendomiers. Piele Grunde machen zweiselhaft, ob Atrepiesse Name nicht in der That einen wahren Thronerben verbarg. Seine Regierung war lablich; er bewies Goelsinn, er entwickelte Lugenden. Nur schien er polnischen Sitten gunstiger und beleidigte den Stolz einiger Großen. Hierüber entstand eine Aufruhr, die ihm das Leben kostete.

M. E. Als Wasilej Sustoj an seine Statt erhoben wurde, 1606. zeigte sich ein anderer Omitri, welcher auch der unglückliche Ezar senn wollte. Abermals wurde von den Polen Moscow belagert. Der Fürst Galligyn non. E. thigte den Ezar, sich an sie zu ergeben. Er starb bei 1706. ihnen.

Die Stimmen der meisten waren für die Wahl des polnischen Prinzen Wladislaf Wasa. Dieser Zussall konnte sein Haus für die verlohrne schwedische Kronne entschädigen; er würde der gewaltigste Fürst im Norden gewesen senn. Aber der nämliche Eiser sür die römischkatholischen Formen, der Abstand der Sitzen, der polnische Stolz, erregte den Unwillen der Russen. Verschwörungen, Verräthereien und Ermordungen füllten Woscow mit Wistrauen und Blut. Wehr als Ein durchgängiges Würgen traf selbst ges meine Bürger. Der Schatz der Czars wurde nach

1613.

Barichau geführt. Noch drei faliche Omitri afften bie Nation.

Ermüdet von Verwirrungen versammelten sich die Großen und Solen zu fester Bestimmung, wer Ruß-land beherrschen soll; drei Tage fasteten sie und riesen zu Gott; Matter versagten Säuglingen die Milch. Endlich vereinigten sich die Herren und die Boten der Städte für einen fünfzehenjährigen Anaben: Nichaila Romanow, Sohn des Erzbischofs Philaretus, durch seine Mutter Enkel des Szars Iwan Wassiliwitsch, wurde auf den Thron erhoben, und beschlossen, von dem an die Szars vom Hause Romanow zu ernennen, und alle Gewalt ihrer Borweser in ihnen zu verehren.

bon nen, ren,

Michaila bestieg ben Thron eines tiefgesundenen Reiche; alle Anstalten Iwans, alles Gute, das Bostis versucht, war verschwunden; allgemeine Erschöpfung; Polen und Schweden pradominirend. Meist ruhig und unaussichtlich arbeitete Michaila an Herstellung ber Macht.

Um diese Zelt flengen die Kofaken an, zu den Russen zu treten. Jünglinge, die nichts als freies Leben wollten, hatten am Jait und kaspischen Weere die Kosakenrotten gebildet; unter einem Ataman lebten sie, eine Republik ohne Weiber. Der Czar gab ihnen Schut. Viele heiratheten endlich gefangene Weiber.

176 XXI. Bud. Die Beiten bes breifigiahrigen Rriegs.

In ben Gegenden der Wasserfalle des Onepre hatten saporogische Kosaken sich zusammengezogen. Sin
polnischer Schelmann, den sie zum Ataman wählten, Ljänstoronsky, hatte sie nach der Ukrane gedracht, der
weise König Stephan Bakhori in seinen Sold genommen: aber Sigmund Wasa und (weil seine Kathe es
durchaus wollten) Wabislaf gedachten, sie zu römischen Katholiken zu machen. Die Saporogen ergriffen
die Wassen. Bergeblich siegte Wadislaf durch List, Sinmal. Chmielnigki, ihr Rächer, Sieger der Feldherren
Polens, siel mit hunderttausend wilden Kriegern in das
polnische Reich. Der König Johann Kasimir Wasa
wurde zu dem Frieden von Szborow genöthiget.

Er hatte die Schwachheit, gumgeben, daß er ihnen gebrochen wurde. Da traten die tapferen, freien Horden unter Alexei Michailomitich, russischen Czar.

n. C.

Unter diesem Alexej, Bater Peters des Großen, bereitete Rußland naher die plötzlich hervorleuchtende Große. Noch zwar glanzte seine Macht nur vor Asiens Bolkern und in feinem eigenen Reich. Dunkel wußte Richelieu (1635), daß im Norden ein "Kaiser und Großberzog von ganz Rußland, Kasan, Aftrachan und Sibirien" herrsche, und sandre Talleprand als Botschafter in dessen Keich. Aber noch blieb in Moscow kein Gesandter eine längere Zeit als die Commission

bollzogen war, derentwegen er singekommen; Alexejtonnte nicht begreifen, wie Friedrich von Sabel, für Danemark, bei ihm zu residiren vermeinte. Er selbst wußte von Europa, was er von freutoen Kansteuten (viele Fragen that er ihnen) zu erfahren vermochte; endlich ließ er eine politische Zeitung in die Spracheseines Hoff übetsetzen.

Er war ber erfte Czar, welcher eine Gesandtschaft an den sinesischen Kaiser ergeben ließ; Tobolft machte er zum Stapel ber sinesischen Seibe, Ebelgesteine und anderer Manufacturen. Er suchte den Handelsweg ber Perser von Baffora und Haled abzuleiten, und sie zu vermögen, über das kaspische Meer, die Wolga hinz auf, durch Rußland zu ziehen.

Dieses unterbrach die Rebellion eines bonischen Kosaken, Stenka Rasyn, des Pugatschews seiner Zeit. Rasyn erschütterte die Treue des Heers, bes sonders durch die Zusage der Wiedereinführung einer alten Liturgie und Abschaffung der von dem Patriarschen Nikon verbesserten; der Ataman verrieth ihn, er wurde geviertheilt.

Rap. 14.

#### Die Tarten

Indef ber Czar mit angestammter Barbarei tampfe te, fcmachte fich bas Reich ber Turten. Bum erstem

170 XXI. Buch. Die Zeiten des breifigiährigen Arlegs. mal unter: Achmed I. trugen ägyptische Mebellen den Kopf, des Pascha auf einem Spieß umber: Nicht weiten warch große Eigenschaften der Wei zum Glück, ehre Ann Werberben zu dier Provinzen wurden gierigen Hostenen aufgeopfert.

Charles at the mining of these Die turkische Nation oder Milig (nie coglisirte fie Au Ginem Bolt mit ben Landeseinwohnern) blieb allen Bervolltommnungen bes Kriegewefens und allen Forts fdritten europaischer Gultur unzuganglich. perfifden, jagataifden Sprache, mit arabifchen, ABortern baufig untermitcht, bat andere Schriftformen für ben gemeinen Dann, fur ben Raufmann, ben Belehrten, Die Beschafte; Die Selbftlauter haben teine Buchftaben, brei und breifig Mitlauter nur fiebengeben Beichen, jedes Land feinen eigenen Dialett. Go mas ren die Bucher, ber Europaer ben Turken, die Literatur ber lettern jenen verschloffen. Die Turten gerietben wicht sowohl burch Ausartung in Berfall; ale meil fie gurudblieben. /

n. E. Den sanften Achmed tobtete in seinem 27sten Jahr 1616. der Mißbrauch der Wollust. Mustafa, sein Bruder, n. E. 1617. wurde als blodsinnig vom Thrope gestoßen, Osman, k. E. 1622. Sohn Achmed's, erwürgt, als er mit aller Kraft und Kriegszucht regieren wollte. Noch zuletzt hielt Morab IV. die Janitscharen in Ordnung; er eroberte

Ray 14 Die Rarien. Asp. 18 Befolden x 174 Baadad; er wat, der lette große Madifig in bentopfmas miden haufe; mifrit toatete, ihn der Mishnauch bes n. C. Weing und abortriebene Genubnifchoner Munglinge. 1640. Sein Bruder Sprabint, wurden im bemitfabt, frmurde als die Christen den breißigjahrigen Aries, foloffen n. Ø. von welchem die Pforte feinen Bortheil gezogen. 1648.

#### Rap. 15. Befolu

So war Europa, gur Beit als das Saus Sabeburg . burch Unffrengungen erschöpft , verdriefliche Bebingniffe eingehen mußte, welche Frankreich mit Sulfe schwedischer Waffen unter dem Beiftand ber teutschen Opposition vorschrieb. Bon bem an übernahm Lude wig XIV. die pradominirende Rolle.

Beftige Bewegungen batten auch entferntere Reiche erlitten: doch Portugal mar aufrieden, einen eigenen Ronig zu haben; und die Pforte verzehrte im Schoof ber Beichlichkeit die naturlichen Rrafte ihrer fconen Provinzen; bingegen ließ fich nicht fagen, mas aus England werden wurde, und nur Kriedrich Wilhelm fab die furchtbare Große Ruglands vor.

In den anderthalbhundert Jahren habsburgischer Obergewalt hatten einige große Manner, die die Borsehung ju rechter Beit an ben gehörigen Orten erscheis

174 XXI. Buch. Die Zeiten des dreifischipelgen Kriegs.
nen ließ, die Wendung der Dinge entschieden. An der Spige schwacher und sumpler Nationen ihatten sie sichygezeigt; und beweissen, daß Tugend, welche in unserer Wacht steht, mehr vermag als Gewalt, welche das Buch austhellt.

्राच्या । इ.स.च्या १८०० च्या

(中間などのできません) (App a fine app a fine app

A Language and the strend of the stable of t

ang filosof an eag sinain in el<mark>tresion filosofic</mark> Response filosofic en en la filographica de la se Response filosofic en la filosofic analysis

# Zwei und zwanzigstes Buch.

Zeiten, da die Könige von Frankreich in den europäischen Seschäften das Uebergewicht ju haben schienen.

(n. C, 1648 — 1740.)

# · 通過 例示 (20) 600 10

und er eilegtere Rund er inne sich er eine Schallen er ei

grange is now the constitute along

(0.51 -- 8 - 1 7) 10

### Swei und gwanzigftes Buch.

### Rap. i. Ludewig der Große.

Bur Zeit des pprenaischen Friedens, welcher den spanischen Krieg, einen Anhang des dreißigährigen, enstigte, war Konig Ludewig XIV. in dem ein und zwanzigsten Jahr seines Alters. Noch regierte, und nun rahig, der Cardinal Mazarin; der letzte Bürgerkrieg, wenn man die Bewegungen der Frondeurs noch so nennen will; war erloschen; er hatte keine Staatsabsichten, so wenig als einen weltaussehenden Plan, sondernt war die Farce zu dem großen Tranerspiel, das in England borgieng:

ŭ. **E**i 1659:

Ludewig XIV. hatte Sinit für eine Art von Großs
heit: Diefer zeichnete ihn aus in den bler und fünfzig if. E. 1661
Jähren; da er ohne ersten Minister reglerte; er war bis 1715;
die Quelle des Guten; was für Kunste und Wisseits
schaften durch ihn geschah; seines verderklichen Erobes
rungsgeists, der Unruhe von Europä, der Untertretung
aller Tractate, seiner ebelsten und tadelswürdigsteit
Thaten; der hößen Metkwürdigkeit seiner Regierungs

178 XXII. Buch. Uebergewicht der Konige von Frantreich.

Der Konig war unwiffend und ohne helle Grundfate; ein großes Unglud! ber Muth guter und großer Dinge, wenn sie zugleich Aufsehen machten, wurde ihm nicht gefehlt haben, und er hatte Minister und Feldherren in ben letzten Jahren besser gewählt.

So ichlecht Frankreich oft regiert, fo oft es durch Burgerfriege gerfleischt worden mar, bennoch gieng feit ben alten englischen Rriegen keine Proving verlobren, und ein Zeitraum von Eroberungen hatte wiebet angefangen. Turenne und Conde batten ale Relbber ren feine Nebenbubler ihres Ruhms als Rarl Guffab Ronig ber Schweben, ben großen Rurfurften (von Brandenburg) und den faiferlichen General Montes rucult; fo boch, bag lettere fie aufhalten, aber nicht befiegen mochten. Rach ihrem Burucktritt, ober Tob entwickelte fich bes Marschalls von Luxemburg besom bere Gefchicklichkeit in Marichen und Lagern; bierauf ber Beift Catinat's und ber gefunde Blid bes Darschalls von Villars. Bugleich vervolltommnete ber Pricasgelehrte Teuquieres burch ftrenge Beurtheilung Die militarische Runft. Ein Sandwert war fie por Moris von Orgnien, ber fie jur Kunft erhob; Buftav Abolph und Lubewigs Feldherren ichufen fie gur Wift fenschaft. Rriegeminister mar Louvois, beffen Stolz den Ronig anderen Dachten verhaßt machte; fonft mar Louvois zu Erhaltung der Ordnung und des Geborfams ber wettelfernben, großen Feldherren vortrefffich, über

viele Borurtheile und kleine Leidenschaften erhaben. Eine neue Runft wurde durch Bauban dargestellt; ben Festungen, die er auf den hochsten Grad der Starte gebracht, ist man den Frieden der Provinzen schuldig, worin, mahrend auswartiger Ariege, die erschopfte. Kraft wieder gesammelt wird.

Nie war die Unterhandlungekunft in geschieftern Sanden. Bas wurden Estrades und d'Avaux nicht bewurft haben, wenn ihnen die Borntheile ihres Herrn erlaubt hatten, billigen Grundfagen zu folgen!

Indes der Eigenthumer von Potosi verarmte, verswaltete die franzbsischen Finanzen Colbett. "Ich bin "Ewet Majestät viel schuldig," sagte der sterbende. Razarin, "aber ein Theil meiner Schuld glaube ich "zu bezahlen, indem ich Ihnen Colbert bekannt mache." Die Ausgaben überstiegen die Einnahme zur selbigen Zeit um neun Millionen; letztere belief sich auf hundert sechs und fünfzig; der Sees Etat war sast vernichtet: unter Colbert führte der König zwei große Kriege und hielt hundert Linienschiffe; die Finanzen wurden durch Dinge erschöpft, welche nach dieses Ministers Tod vorglengen.

Colbert, eifersuchtig bie bffeniliche Meinung für sich zu gewinnen, (gladlicher Chrgeiz bei einem Minister!) fieng an, viele Auflagen zu vermindern, viele beschwerliche 3bile abzuschaffen. Chen berfelbe, ba er auf bas Urtheil ber Nachwelt nicht weniger fab, ober

180 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Frantreich. vielmehr da er des Erfolgs seiner wohlberechneten Maaßeregeln sicher war, ließ sich durch unverständigen oder eigennützigen Tadel nicht irre machen. Mehr als je entwickelte Frankreich die erstaunenswürdigen Kräfteseiner Bolksmenge, seiner alten Cultur, seines schönen Rlima, seines fruchtbaren Erdreichs, des eigenthümslichen Gelstes und Geschmacks der Nation: glänzende Unternehmungen der Künstler, der gebildeteste Gesschmack, wurden durch den Hof ermuntert.

Als der Minister, in der Ueberzeugung, bag in folden Dingen die Krangofen besondere gludlich arbeis ten murben, fie besonders ju ermantern ichien, marf man ihm vor , "baß er bas Reich wie ein großes Pacht-"gut regiere; fonft mare es wie ein großes Leben be-"trachtet merben; Borfchriften gebe er über Sachen, "bie der Privatmann beffer miffe; indem er bie Rorn-"ausfuhr verbiete, um bas Brod mobifeiler zu machen "und biedurch den Kabritmaaren Dreife zu verschaffen. "um welche fie die concurrirenden Sandelsoblter nicht "geben tonnen, vermindere er den Gewinn ber erffen "aller Runfte, bee Relbbaues; und es mare beffer , baß "er den Durh hatte, in den Finangen und in ber Da-"nier, die Auflagen zu beben, eine Sanpireform por-"junehmen." Berichiedene biefer Ginwendungen batten Schein der Mahrheit; andere maren die Sprache bes Partheigeiftes ober irriger Systems. Die Frage, ob er mobl ober übel gethan, bie Rornausfuhr ju verbieten, hangt von einer Menge augenblicklicher und localer Umstände ab. Gewiß verdiente derjenige die Dankbarkeit seines Bolks, welcher ihm in schonen und seinen Arbeiten die Borzüge und den Ruhm gab, der den Finanzen selbst vortheilhaft wurde, indem er das Nationalvermögen unendlich vermehrte. Muß man Colbert nicht bloß nach dem beurtheilen, was er war, und, nach damaliger Entwicklung staatswirthschaftlis der Begriffe senn konnte, sondern auch dem nach, was er unter einem despotischen und verschwenderischen Herrn senn konnte: er durfte oft nicht auf die beste, er muste auf die schnellste Manier benken, dem Hof und Heer mermessliche Summen zu verschaffen.

Nebst diesen Wassen und Machtquellen hatte Luder wig andere, woran Philipp und Ferdinand nicht ger bacht, deren Perikes, Augustus und die Medicis sich bedient hatten, um die öffentliche Meinung ihrer Zeit und der Nachwelt zu unterjochen. Mag immer Ludewig aus Shrgeiz gehandelt haben; doch rechnete er Geist und Genie sur wichtige Mittel seiner Naue, und ermunterte vortreffliche Schriftsteller, seinen Ruhm und die französische Sprache bis an die Ende der Zeit und des Erdbodens auszubreiten; die ihn verwünschenden Nebenduhler mußten mit Bewunderung die Einkloidungen seines Lobes lesen; dieser Mürkungskreis gleng viel weiter als der seiner Heere; er machte seine Nation in Sachen des Geschmacks und Wiges zur Geschgeberin;

182 XXII. Buch. Uebergewicht der Konige von Frankreich.
und erneuerte in einem desporischen Reich den Ruhm Griechenlandes; unzählige Fremde lockte er an die Orste, wo Ludewigs Majestät alles erfüllte. In diesem Puncte vornehmlich bewies Colbert, daß er vortrefflüche Rathgeber oder einen ausgezeichneten Verstand hatze. Daß er eine lebende Sprache an die Stelle der lateinischen seize, in der vor ihm die Gelehrten zu schreisben pslegten, war der Hauptgrund eines bald ganz neuen Tons der Geschäfte und großer Fortschritte der Humanität.

Wenn man an Sibneh, an Loke, Shaftesbury). Mewton, Bayle und Leibnitz benkt, fo ist auffallend, dist in dem sogenannten Jahrhunderte Ludewigs XIV: die wichtigken Schriftsteller nicht von ihm pensionirt, und großentheils seine Feinde waren; diese haben die Wissenschaften in der That am weitesten gebracht; für das gemelne Bohl dachten diese Männer mit vorzüglichem Patriotismus: aber das größte Auffehen, die ausges dehnteste Bürkung, machen die beredsamsten, nicht die tieffinnigsten Schriftsteller; jeno werden am meisten geslesen. Daber die große Kunst zu gefallen der den Leberen des güten Geschmacks in Frankreich der Weisheit späterer Zeiten den Weg in die Köpfe und Herzen aller Menschenclassen allein eröffnete.

Diefes Berbienft gebührt jenem Pafcal, ber gugleich die ganze Rraft und die ganze Feinheit ber frangofischen Sprache barftellte, bem majestätischen Boffuet,

Rap. 1. Lubewig ber Große. Rap. 2. Spanien. 183 welchem wir zu Ehren feines Genics feine Leibenschaft ten vergeben, wie Tenelon fie ibm bergab; genelon; beffen einschmeichelnden Reis die Tugend felbst entlehe nen murbe, wenn fie unter Sterblichen wohnen wollte; mer gebentt nicht Defpreaur Boileau's antiter Elegany und Correctheit, des hohen Schwungs, ben aus umringender Barbarei ber große Corneille nimmt, ber Bolb tommenheit eines Racine, ber Driginalitat Moliere's und la Kontaine's! Diefe großen Schriftsteller maren wie jene Dichter, welche in der Literatur der meiften Bolfer dem Jahrhundert genauer. Philosophie vorangiengen, und den Funten gottlichen Lichtes bei ihnen entzundeten. Ihr eleftrifcher Schlag wedte unfern Norden aus dem einformigen Studienwefen der Unia verfitaten.

#### Rap. 2. Spanie

In Spanien ftarb, wenige Jahre nach dem Anfang ber Gelbsterrschaft Ludewigs, Philipp IV., welcher, Portugal, Roufsillon, Artois und die niederlandischen Generalitätslande eingebußt hatte; glücklich, daß er nicht Cakalonien auch verlohr, und daß er endlich den Hullandern ausgeschnt wurde.

Seit die Mauren vertrieben worben., und nach ber langen Unterdruckung, nahm die Bollsmenge Spaniens werklich ab. Ortschaften wurden verlaffen; Feldban 1665.

und Gewerbesteiß vernachläßiget; in durren Gegenden persielen die alten Wasserleitungen der maurischen Konige, ihre Eisternen wurden verschlammt. Granada,
wo das Getreide vier und zwanzigsältig die Saat ers
setzt, hatte zuweisen auf kaum vier Monate Brod.
Die Seidenfahriten, welche anderthalb Millionen Pfunde verarbeiteten, und die Wollenmanusacturen, vers
minderten sich. So wenig kannte man die Grundsätze
des Handels, daß die Einsuhr roher Seide verboten,
die Einsuhr vergrheiteter seidenen Stoffe erlaubt wurs
n. C. de: die Eigenthumer der Maulbeerplantagen dachten
1650.- an keinen Gewinn, als wie sie sleißigern Bolkern die
Seide theuer verkausen mochten.

Dafür beschäftigte sich der königliche Rath, dem Apostel San Yago das Patronat von Spanien abzus nehmen, um es der heil. Theresia zu übertragen: zwar behauptete sich der alte Ruhm des Apostels, die, da die Wassen der Prinzen von Conde dei Rocron gesiegt, man für ersprießlich hielt, ihm den Erzengel Michael wenigstens zum Collegen oder Coadjutor zu geben. Unter Philipp IV. wurde der Triumphplatz zu Granada geziert; ein Triumphplatz, nicht Ferdinands und Isabellen, sondern der Jungfrau Maria, deren Statue die Feinde der unbesteckten Empfängnist unter die Füsse tritt.

1644.

Nach Philipp IV. fiel das Reich unter Rarls II. Jange, factible Minderjahrigkeit.

#### Rap. 3. Mortugal.

Much in Portugal hatte Don Alongo bem Bater auf den Thron ju fruh gefolgt, und entwickelte in ras icher Jugend eine Denkungeart, welche die Jesuiten nicht hoffen burften, unumschrantt ju beherrschen. Bald weiffagte ber Pater Bieira, fein Reich murbe nicht bestehen; Don Pebro, des Konigs klügerer Brus ber, wurde, unter Bormand heimlicher Nachstellungen, wider ihn aufgebracht. Der Graf Caftellomelhor, erfter Minifter, ein Belb, ein Mann von Tugend und Einsicht, murde angeklagt, er habe Don Pedro vergiften wollen; er, und Seinrich von Miranda, fein wurdiger Freund, wurden genothiget, aus Portugal ju entfliehen. Dierauf murbe ber erfte Cammerberr; ' Don Manoel Antunas, aus bem Wege geraumt. Der Staatefetretar, Souza . Macedo, burch Jahre und Berdienfte ehrmurdig, murbe von ber Ronigin, Die fur den Infanten Pedro mar, fo mishandelt, das felbft ber Staaterath Borftellungen machte; worauf bie Geg. ner Tumult erhoben; ber Pallaft bes Souga erfturmt, er jur Flucht genothiget murbe.

Als der Konig aller treuen Diener beraubt und eigener Unerfahrenbeit preisgegeben mar, begehrte die Sauptstadt eine Zusammenberufung der Reichsstände. Diese schien bem König bei der herrschenden Gahrung bebenklich. hierauf traten die Städte wider seine

n. C.

186 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von Frankreich.

Bermaltung in Confdberation. Die Königin begab fich in ein Rlofter; ein Arzt, ein Bundarzt und feile Dirnen wurden gewonnen, auszusagen, daß Alonzo nicht fähig sen, Kinder zu zeugen. In einer Bolls-aufruhr wurde Don Pedro zum Regenten des Reichs ausgerufen.

Der verlassene Konig wurde zu Unterzeichnung einer Acte genothiget, wodurch er, "in Kraft feiner um umschränkten Gemalt," der Krone entsagte. Der Jeschnitz Fernandez wollte ihn bereden, daß der Infant in brüderlichster Gesmung, eigentlich für die Erhaltung seines Reichs auftrete, daß das Unglück von dem Polkberrüfte, die Zeit der Rache aber schou kommen werde. "Ja," sprach der König, "für euch wird sie kommen, "die Rache; und einst wird man einsehen, daß ich die n. E. 1667. "ses Schicksal nicht verdient habe."

Der entthronte Fürst lebte noch sechzehen Jahre auf Schlössern, wo er bewacht wurde; sein Bruder bieß Regent; alle Mache war in den Händen des Paters Arunha. Sieden Tage, nachdem Alonzo entseht worden, heirathete seine Semahlin (aus dem Hause Gavopen) seinen Bruder. Durch die Laster ihrer Freunde straften die Jesuiten die Unvorsichtigkeir ihres Feindes.

Diefe Unordnungen wußte Spanien nicht gu benuten.

### Rap. 4. Esutifation b.

Die andere Linie von Sabeburg, die Raffer, faben ihre Gewält durch die Methte; welche der weftphälische Friede ben Reichsftanden, durch die Macht, welche er einigen großen Saufern gab, febr beschränte.

Die: Kaisermache und Boltefreiheit verfielen zu-

Bor Mitere ledten Rollige und Fürften von dem Ertrag der Dominien; ale bie Raffer biefe verlohren. wurden offentliche Bedurfniffe durch Rontermonate bes firitien, beren Ber Reichbtag fei eine bestimmte Angahl au bewilligen pflegte. Die Momermonate find eine Reluition bes Coutingents an Pferben und Leuten, welches nach ber alten Berfaffung jeder Stand ftellen mußte, wenn ber Ronig ber Teutschen, um Die Raifers ! Diefe Contini frone ju empfangen, nach Rom jog. dente maren nach Machtverhaltniffen angefett, welche fich feither fo geanbert haben, bas einige bie Laft nicht mehr tragen tonnen, andere faft nichts geben: fie blieben auf ben Befigern, auch nachbem bie Befiguns gen und Reichthumer berfelben abgenommen hatten ober unendlich gestiegen maren. Als bei befestigter Landeshoheit jeder Fürst einen glanzenden Sof und ein Ministerium haben wollte, wurden fonft gewohnliche Abgaben ungureichenb. Unfange halfen bie Landftans de durch Bewilligung neuer Steuern von Land, Bieb

188 XXII. Buch, Uebergewicht der Könige von Frankreich. und Waaren, auf gewisse Zeit., und Reverse, daß es dem Herkommen unpräzudicirlich senn soll. Rach und nach wurde die Accise eingesührt.

Die Lander waren ungemein erschöpft : bas einige Burtemberg hatte in bem Rrieg an außerordentlicher Steuer neun und füufzig Milliouen Gulben bezahlt, acht und funfzig taufend Familien eingebust; nun lagen 249 taufend Jucharte Aderfeld, vierzigtaufend Morgen Weinberg, vier und gmangig taufend Morgen Miefenland verlaffen, ohne Cultur. Die 600 Sauchal tungen, woraus die fleine Stabt Manden beffand, batten in drei Jahren 338,000; Dameln 150,000 Reichsthaler, bezahlt. Man weiß, wie bei Eroberung und Plunde rung Magbeburge die gange Stadt verbranut und durch Allgemeines Burgen eine Boltemenge von 20.000 an Einem Tag auf 400 Menfchen gebracht worden. Man fab in febr vielen Stabten meift nur eingefturgte ber laffene Bohnungen, die Feldmarten braach. In biefem Buftand ber Dinge versammelte fich ber lette Reichetag Ferdinands III.

n. e. 16**5**3.

> Die meisten Fürsten erschienen in dem Pomp und Auswand neuerhobener Souverane; Ferdinand selbst war krank und muthlos; der Aurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, thatig in Uebung der Rechte seines Erzeanzellariates; der Aurfürst von Trier, Karl Kaspar von der Leven, dem Kaiser devot, ohne die erforderliche Geistesgröße in der Arise Ger

maniens; Kurcoln, ein bairischer Prinz, furchtsam; ein schwacher Greis, Regent von Baiern, in Ferdisnand Maria Minderjährigkeit; Ishann Georg von Sachsen, in hobem Alter zwischen Devotion für den Kaiser und Sier für das Lutderthum mankend, welches in den Erklanden auf alle Weise getilgt wurde; Frischich Wilhelm von Brandenburg, wegen Pommern auf die Schweden eisersüchtig, und bedacht, wie er genugsame Gelder heben könne, um seinen Kriegsstaat zu vergrößern; Karl Ludewig von der Pfalz, begierig nun einmal zu genießen, und, wie seine Lage es nothwendig machte, in der Kunst zu gefallen ein Meister; die Menge der Fürsten und Herren mit Ausmarkung des Cexemoniels und Belustigungen beschäftiget.

Bon diesem Reichstag ließen sich die Stande bas Recht ertheilen, ihren Unterthanen alle Taxen aufzus legen, welche für Festungen und Deere, die für das Defensionalwesen erfordert wurden, nothwendig waren. Auf dem folgenden Reichstag begehrten sie, gegen Landstände und Unterthanen in allen herkommlichen Rachtubungen Schutz; daß dieselben auch zu Erfüllung aller Verträge und Bundnisse der Landesberren gehalten seyn, weder am Reichscammergericht noch an dem Reichshofrath mit Klagen über solche Dinge angenommen werden, und keine alten Rechte noch Reichsabsschiede hiewider gelten sollten. Zwar verweigerte Kaisser Leopold L diesem Andringen die Bestätigung; aber

unter dem Schutz landeshoheitlicher Grundfatze wurde, nach und nach, dieses alles und mehr, wenigstens, in den beträchtlichern Territorien, Uebung. Daher die stehenden Truppen, der Fall des Ansehens der Landsstände, willfürliche Erhöhung und unbillige Austheis lung der Abgaben, Untergang der Baterlandsliebe und des Gemeinsinns. Der Reichstag bestand aus denen, über welche die Nation vornehmlich zu klagen hatter am Reichstammergericht saßen von eben denselben um terhaltene Affessoren. Unter dem Namen germanischer Freiheit kam eine dem Bolk nachtheiligste Aristokratie ans.

Auch Friedrich Wilhelm murbe mehr von seines gleichen geschätz, als in feinem Lande geliebt; und seine Regierung zurudgewünscht, als unumschränktere noch willkurlicher herrschten. Dafür gab sein Helbenruhm ben Brandenburgern eine Stimmung, die in Nationalskraft übergieng.

n. E. 1662. Balb nach diefem versammelte fich bei Unlag eines Turkentriege ber immer noch furmahrende Reichstag.

n. C. 1654. Rurg vorhet bekam ber Reichshofrath feine gegen martige Gefidit.

Nach und nach erhob fich das Reich, nicht wieder gu alter Freiheit, aber zu einem Gewicht in europaleschen Angelegenheiten, welches von dem Geift bestimmt wurde, ben die machtigsten Glieder feiner unformlichen Maffe jedesmal geben wollten.

#### Rap. 3.

### Chriftina und Rarl Guftav.

Der König der Schweden, Karl Guftab, erneuerte das Andenken ber Thaten Guftab Abblibbe.

Sein Reich war noch vor dem westphälischen Fries ben wesentlich vergrößert worden. Nachdem der König der Danen, Christian IV., in hohem Alter, sich gegen die vortrefflich gerüsteten Schweden zu einem Krieg hatte verleiten lassen, wurde berselbe, in dem Frieden von Bremsebroe, zu Abtretung Jemtelands, Harjedals und Hallands genothiget. Diese Provinzen, wodurch Schweden ausgeründet wurde, gaben diesem Reich so viele innere Kraft, als es durch Bremen und Pommern Einfluß in teutsche Geschäfte bekam.

Die zu jeder Thatigkeit aufgeregte Nation murde auch für den Handel unternehmender, und für ihre Waaren im Sund und Belt', vermittelst eben dieses Friedens, die Zollfreiheit bedungen. Man wollte nicht mehr von dem Alleinhandel ber hanseatischen Stadte abhängen, welche Schwedens rohe Producte verarbeitet wieder einführten; Teutsche und Hollander, deren Fleiß und Mäßigkeit Beispiel werden sollen, wurden zu Ansstehelungen bewogen. Doch wurde Schweden in sols: den Dingen nie so eminent, wie im Wassenruhm: Holland hatte eine zu entschiedene Oberhand, und uns

n. C.

192 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von Frankreich. berfebens erwarb England unter allen Sandelsstaaten ben oberften Rang.

Diese Dinge trugen sich unter der Konigin Christina zu. Sie war die Thronerbin Gustav Adolphs; ihre Nation war in der Einfalt militärischer und landsmäßiger Sitten groß, durch Tugend gewaltig, ehrwürdig in Vaterlandsliebe: nicht abgerichtet für glanzende Lustbarkeiten nach dem Geschmack der jungen Königin. Aus Langerweile oder Begierde sich auszuzeichnen, saßte Christina den Entschluß, die Regierung niederzulegen. Vergebens baten die redlichen Dalen, daß sie sich gefallen lasse, "serners das Vorroß zu "sein," sie wurde katholisch, um in Rom zu leben. Fünf und dreißig Jahre lebte sie nach diesem; ihr umruhiger Geist machte ihr zede Lebensart in die Länge lästig; Ordnung und Mäßigung schienen der geistsollen Frau immer unwichtig.

Auf den Thron ihres Baters stieg der Sohn seiner Schwester, Karl Gustav, Pfalzgraf zu Zweibrücken. Rleedurg. Zwei Schlöffer, ein Flecken, zehenthalb Dorfer waren sein väterliches Erbe, und er erschütterte den Norden. Johann Kasimir Wasa, König von Poslen, protestirte gegen seine Thronbesteigung; der Kösnig von Danemart, Friedrich III., hielt den Augenblick für günstig, wieder zu erobern, was sein Vater versloren hatte. Der junge Held gieng aus von Schweiden, vertrieb den polnischen König, belagerte Kopens

n. Č.

kagen ergoß sich wie ein unwiderstehharer Waldstrem iber die Länder seiner Feinde und eroberte die fruchtberen, hochstwichtigen Provinzen Bahus, Blekingien, Schonen und die Jusel Rügen. In dem Frieden zu Roschild und Kopenhagen entsagte Friedrich diesen Länsdern, und Johann Kasimir war getröstet, in den Tracsmen von Oliva nur den Rest von Livland, und die Oberherrlichkeit Prenßens zu verlieren, und seinen Ansprüchen auf Schweden zu entsagen. Wiel weiter ware Karl Gustav gegangen, aber Holland wollte nich eis von einigen über das baltische Meer gewaltig werden lussen. Dieser Verdruß tödtete den Helden, als er, wie Gustav Adolph, acht und dreißig Jahre alt war.

Durch feinen Krieg (jene Tractaten wurden nach feinem Tod geschloffen) wurde der Kurfurft von Brandenburg unabhängiger herzog in Preußen, der Konig von Danemark unumschränkt in seinem Reich.

## Rap. 6.

Der Morben nach Rarl X.

Der große Friedrich Wilhelm hatte mit Schwesben einen Bund gegen Polen gemacht, weil er. die Polen nothigen wollte, um theureu. Preis seine Freunds schaft zu taufen. Daß die schwedischen Könige auch in Polen gewaltig senn sollen, war seinem Interesse: zuwider. Hiedurch erwarb er die Herrschaften Lawens burg und Butow in Kassubien und die Unabhängigkeit

v. Mader Mug. Befchichte. III.

1660,

194 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von Frankreich. seiwes Antheils in Preußen, welches Land von dem an so blubend und volkreich wurde, als kaum in den besten Zeiten des teutschen Ordens.

In Danemark wurde der schlechte Ausgang der letzten Kriege dem Partheigeist der Großen zugeschrieden. Die Nation wünschte einen König, der machtig genug sen, die großen Zeiten, da sie in Scandinavien alles vermochte, zurückzubringen. Es wurde Friedrich dem III. und seinem Hause nicht nur alle Macht, die ein Feldherr zu glücklicher Landwehre dedarf, sondern überhaupt unumschränkte Gewalt erblich überfragen, und es blied kein Gesetz sundamental, als die nun von ihm regulirte Ordnung der Erbsolge.

Rarl XI., König der Schweden im funften Jahr n. C. feines Alters, wurde unter Bormundschaft Hedwigen von Holftein feiner Mutter übel erzogen: sein Unterricht bestand in Unterwerfung seines Willens, im Gebet, in der Beharrlichkeit auf (meist unweislich gefaßten) Rathschlüssen und in Verstellungskunst. Er wurde ein starker, in Leibesübungen geschickter, wurthiger Mann, aber der kaum lesen konnte, von mahrer Kriegskunst nichts verstand, und im Finanzwesen keine Grundsäse hatte.

Das polnische Reich verfiel mehr und mehr. Polnischpreußen wurde misvergnügt, weil die Appellation von dortigen Gerichten für fremde Collegien gezogen wurde, welche keine Rucksicht auf die Landesversassung A.6. Der Norden nach Karl X. A.7. Mohammed. IV. 195 nahmen. Die Dissudenten, ein beträchtlicher Theil der polnischen Ration; wurden zu außerstem Unwillen genrigt: ein Solct erklarte die Lehre der (socinianischen) Unitarier für Berbrechen wider Gott; man procedirte gegen sie wie man gegen die übrigen Dissidenten hatte versahren mögen. Der Rönig vermochte nicht den Rossaken zu widerstehen: in der Kriegskunst hatten die Nolen vor diesen keine Ueberlegenheit; die Rosaken hatten sie durch ihre Lebensmanier. Den Türken mußste Khnig Michael Wießnowisky einen Tribut von jährs

Der König Johann Kasimir hatte die Krone nie dergelegt, um angenehmer und ruhig zu leben; er, vom Mannsstamm Wasa der letzte Regent, starb in einem Kloster bei Paris; worauf nach langem ein Eingeborner, ein Piaste, jener Michael, exwählt worden war.

lich 22,000 Ducaten versprechen.

#### Rap. 7. Mohammeb IV.

Der Pabisha Mohammed IV. fürchtete die Janitsschen, welche in sieben und zwanzig Jahren brei seiner Borganger ermorder, mehr als die Machte, wis der welche er Krieg führte. Die Schwächung dieses Corps soll eine Hauptabsicht gewesen senn, warum er den Krieg seines Baters wider die Penetianer über zwanzig Jahre fortsetzte, und zwei andere gegen Kaisser Leopold führte.

n. E. 1672.

n. **E.** 1668.

n. E. 1669. 196 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von Frankreich.

Der Wetteifer der Teutschen und Franzosen war die vornehmste Ursache des entscheidenden Siegs, welchen der kaiserliche Feldherr Montecuculi an den Usern der Raab bei dem Dorf St. Gotthard über Mehmed Kinperli, Großwessir, den besten türkischen Feldherrn, erhielt. Die Pforte, hiedurch zum Frieden von Tecmeswar gendthiget, übergab dem Kaiser Szathmar, Neinethi, Neitra und Gutta.

**1664.** 

Die Turken entwickelten vor Candia die Kraft, ber sie ihre Größe zu danken haben, und welcher nur die Leitung fehlt. Die größten Kanonen, welche in biesem Jahrhundert gesehen worden, erschütterten die Mauren dieser venetianischen Stadt; in den Laufgraben wurden (was nie vorher) Parallelen gezogen. Dieser Krieg kostete ihnen zweimal hundert tausend Mann; doch eroberten sie endlich mit den Ruinen von Candia die ganze Insel Kreta.

Es erhellet aus diesem allem, daß weder das Casbinet im Scurial noch das geschwächte, gerrennte Teutschland wider Ludewig XIV. etwas großes zu thun vermochte: zu Liffabon, Stockholm, Konstantinopel hatte er Alliirte, die in Noth kommen konnten; doch sicherte ihn hievor die Schwäche, worein Danemark sank, der Versell Polens, die noch unthätige Barbarei der Anssen, die noch geringe Macht Brandenburgs, die Erschöpfung des Kaisers und der Benetianer.

Die Someizer und Sollander.

Die. schweizerische Sibgenoffenschaft schloß einen Bund mit ihm: sie war zu uneine unter sich; die Reg gierungen (die fich aristoffatisirtem) waren der Unterstanen nicht sicher genug, als daß von dieser Nation tine Beunruhigung der Granze zu fürchten gewesen ware. Nur ihre Unabhängigkeit hatte man in Ehren zu halten.

Die Hollander naherten sich der schweizerischen Berfassung: Der alte Prinz von Oranien, Friedrich heinrich, durch Tugsuden und Staatskunst ehrwütztig, und mit verfassungsmäßigem Ansehen zufrieden; war gestorben. Als bald nach diesem der westphälische Friede gemacht wurde, reducirten die Generalstaaten das Heer auf weniger als dreißigtausend Mann. Dies ses misstel dem Stadhouder Wilhelm II., Sohn Friedrich Heinrichs. Er wagte, sechs zu den Veneralsstaaten gehende Deputirte gefangen zu nehmen, und dersuchte, sich der Stadt Amsterdam zu demächtigen. Während diesem eitlen und unwürdigen Streben nach Tyrannes siach der Prinz; Wilhelm III. wurde ihm mach seinem Tode gebohren.

Da bie Hollander nun Friede hatten, heschloffen fie, die Statthalterschaft abzuschaffen; sebe Stadtwurde vom ihrer Obrigkeit, allgemeine Geschäfte von den Generalftaaten verwaltet. Die Sitten waran es n. C.

n. E. 1647.

165q.

198 XXII. Buch. Hebergewicht ber Konige von Frankreich. Der Grofpenfionar von holland, Jopublikanisch. bann be Wytt, welcher in ber Republit bas meifte bermochte, lebte wie ein gemeiner Burger mit einem einigen Bedienten; ber Abmiral Runter ift nie in einem Bagen gesehen worden, wohl aber wie er nach Erium-Dhen feinen Mantelfact felbft aus bem Schiff nach Sause trug.

Bei biefer Enthaltfamteit giengen bie Befchafte bennoch nicht wie fie follten : man fab in Befetung ber Stellen mehr auf Kamilien als Kabigkeit. Der militarifche Geift verlor fich in bem taufmannifchen. alten Siegen blieb nur bas Ungebenten, wodurch verblenbet, Holland selbst Lubewig den XIV. zu beleidigen fich nicht icheute.

#### o m

Nach Enthauptung des Konigs enwickelte die Ro publit England, mie in Unfallen eines Kiebers, übernaturliche Araft. Dliver Cromwell, der den Thron 1653. gestürzt batte, und als Protector gewaltiger als ein Adnig regierte, übermand Solland, und nothigte bie n. E. 4654. bollandischen Schiffe, vor den englischen die Klagge zu ffreichen; die nordischen Sofe verehrten feine Macht; Die Republiken, Schweiz und Benedig, fuchten feine Rreundschaft; der Cardinal Magarin ertaunte ibn, und getraute-fich auch nach feinem Cob nicht, ben berum-

n. C.

igrenden Sohn des unglücklichen Königs zu sehen; den Spaniern entriß er die Insel Jamaica. Ihn ehrte der marokanische Sheriff; vor ihm führte der Rabbi Menaffeh Ben Ifrael die Sache seines wunderbaren Bolks. Eromwell gab den Engländern vortreffliche Gesetze, Macht, Ruhm und Friede. Ein Mann, der die in seinzigstes Jahr in der Menge von Landedelleuten kaum bemerkt worden, war Potentaten gleich, und ihr Schrecken.

... Das rubige Gemuth Richard Cromwell's fand fich ben großen Gefchaften nicht gewachfen; er legte bas Protectorat nieder. Eben wollte, fich Lambert, ber bochfen Gewalt bemächtigen, da der General Mont fich wider ibn erklarte. Diefes vernahm ber alte Felbherr ber Freiheit, Thomas Fairfax, ber nur die Sache ber Freiheit, nie fich, gefucht hatte; er mit gang Dord. Shire trat wider Lambert, auf. Gin großer. Theil des heers, da Fairfar's Name wieder erschien, silte unter feine Sahne. Indes die Bewahrer der englischen Freis beit (die nach Richards, Abdantung ermählte Commis fion) die Gemeinen ausammenberiefen, bestimmte Fairfar den unentschlossenen oder zogernden Mont, fich fur Die Berftellung einer orbentlichen Berfaffung zu ertla ren. Rorl II., bes Erfien Sohn, und feine zwei Brus ber, Bergage ju Glocester und Port, murben burch eine Deputation, eingelaben, aus bem Saag nach England au kommen. ...

**1659.** 

n. E.

200 XXII. Bud. Hebergewicht ber Konige von Franfreich.

Sofort erkannte das Parlament in Karl II. das gesetzmäßige und angestaminte Erdfolgerecht. Reue Gesetze ordneten Berwaltung und Freiheit, so daß die Macht des Throne, Abels und Wolke in Gleichgewickst, der Konig, wider Feinde ftark, dem Unterthan nicht furchtbar, und in allem Haltung und Billigkeit sen. Die Person des Königs wurde unverletzlich erklärt, will sonst ein Haupttheil der Berkassung nicht frei wäre. Alle Gesetze sollen erklärter Wille aller Stände sen, keines ohne das Parlament, kein Parlament ohne Konig, existiten. Auch salten (wie vor den Unruhen) im obern Haufe Lords als Bertreter ihrer Herrschaften, wieder erscheinen.

Der Nation wurde das Petitionsrecht bestätiget; mit Einschränkungen, die verhindern sollten, daß ihre Stimme nicht gebieterisch oder aufrührerisch ausbreche. Jeder Privatmann genießt, nach der Habeas dorpiles acte, des Rechts, ohne gesegmäßige Verurtheilung von seines gleichen, weder durch den König noch seinen Nath oder sonst ein verfassungswidriges Gericht einzgezogen werden zu können. Die Richter wurden von der ausübenden Macht unabhängiger; alle vom Lebensweien, oder von der Sternkammer hurstleßenden Rechte abgeschafft, und sur jene der König durch lebenslängsliche Gestattung der Idle, einer Abgabe vom Wein und 15 Pfennigen von jedem Fasse Vier schadlos gehabten. So wurde die Accise verewiget; diese, nach vies

len Berfassern, billigste unter allen Auflagen, abet verhaßt durch die Art ihrer Hebung, die Menge Scutez, das Durchsuchen, und besonders weil die fich darauf beziehenden Händel nicht von den Geschwornen auszemacht werden; biese wissen bloß nach herkommlichen Landrechten zu urtheilen; die Accise ist neuer als die Landrechte.

Das gange Arlegswesen blieb bem Abnig: je zu brei Jahren foll in jeden Distrift eine Anzahl Milizen durch bas Loos gezogen und in Baffen geubt werden.

Das Wichtigfte mar bie Beffatigung ber burch 4 Cromwell gegebenen Schifffahrtsacte. Der Protector aus Saf ber toniglichgefinnten Buckerinfeln', bas Darlament aus Giferfucht auf Die Sollander, Batte ber boten , baf irgend ein fremdes Schiff in ben brittifchen Pflanzungen und Colonien Sandel treiben, ober nach England felbft andere Bagren einfabren moge, ale bie Producte feines Landes; es wurde beigefügt, daß ber britte Theil ber-Bemannung bes Schiffs englisch fenn muffe. Diefes Gefeh' bilbete jene Flotte; Grofbritus niens Reffung, jene Erfahrung bes Meers, jenen Sanbel, die Grundfluse und Schule ber Seemacht, Urfache und Burfung Des mannigfaltigften Gewerbefleißes, ble mabre Runft-und bas Leben ber Englander. Es war ein Donnerfchlag fur bie nordischen Machte und Solland. Durch Trattaten erwarben endlich die Das nen, auch was bie Goe berunterfommt; die Schwes

202 XXII. Buch. Nebergewicht ber Abnige von Frankreich. ben, die Producte ber baltischen Seetufte; die Hollaw ber, was commissionsweise ihnen gukame, nach Engeland fahren zu burfen.

Mit der Flotte geriethen die Colonien in Aufnahme. Wirginien faßte, burch Auswanderer, neues Leben ; Neuport und die benachbarten Infein munden über Solland erobert; Puritaner, die ben Protector flohen und nicht mehr im Baterland fenn wollten, feit fie die Oberhand werlohren, und der tugendhafte Billiam, Ponn, ber Baffen und Berberbnig Europeus überdrugig; jene freng gegen fich, undulfam gegen andere, er liebevoll für eine Freiftatte ber Unichuld beforgt; diefe, und ber unruhige Chafteeburn, nachdem fein Chrgeiz die Ge fchafte im Vaterland genugfam verwirrt; Lord Baltimore und viele andere nach Reichthum, Freiheit ober Abenteuren begierige, mit Ronig, Mation, Guropa und fich felbit migbergnugte Eble, begaben fich noch Rorbamerita, um in englischen Sitten mit Englandern außer England zu leben. Co eroffneten fich freigefinn ten Burgern unterbrudter Nationen bie Pforten ber Reuen Welt. Der Independentengeift in den erften . Gefegen von Connecticut (alle Adnige fenn Feinde Got tes und der Menschheit; jeder Burger foll fcworen, nie einen Rurften ju ertennen, nie einen Pfaffen ober Priefter gu unterhalten ) zeigte, mas die Colonien in ihren Fortschritten senn konnten.

Großbritannien und Freiend blubeten unter ber

Am. 9. Cromwell: Kap. 10. Der Krieg von 1667. 203 herrschaft der Gesetze empor: zumal die Viehzucht versmehrte sich, welche mehrern Menschen Beschäftigung mb Unterhalt giebt, als Feldbau thun könnte. Unersmessich stieg der Wollenhandel. Was im zweiten Jahr Cromwells in Ireland zehen Schillinge werth war, ntrug, nach dreißig Jahren, so viel an Interesse; eine Aussuhr von 6000 Pfund Sterling stieg in einem halben Jahrhundert auf jährliche 600,000. Unter Karl I. errug das englische Posswesen 5000 Pfund, unter Cromwell 43,000, am Ende Karls II. 85,000 (im Ansfanze Georgs III. 432,000).

# Rap. 10.

## Der Krieg von 1667.

Bala nach bem Tob Philipps IV., Königs von Spanien, dessen Tochter Maria Theresia Lubewig XIV. unter ber Bedingniß geheirathet hatte, daß er ihrents wegen-nie irgend Anspruch auf die Erbfolge machen soll, siel ber König von Frankreich unter dem Worsmand in die spanischen Niederlande ein, daß das eigenstämliche Sivilgesetz Brabants ihn dort mehr begunstige als in den übrigen Theilen der spanischen Monarschie. Halland sihrte mit den Engländern, Spanien mit Portugal Krieg, niemand hatte jenes erwartet, der Sdnig sand keinen Widerstand.

Aber eine Eroberung von so großer Wichtigkeit ers togte die Cifersucht Großbritanniens. Der Ritter Wil n. C.

204 XXII. Bud. Uebergewicht ber Ronige von Franfreid. liam Temple murbe an die Hollander abgeordnet; ein Mann von besonders richtigem Blid in den Geschäf ten, unerschatterlich in feinen Grundfaben, über fleine Sorgen der Gelbftsucht erhaben, einig fur bas offent lichte Befte, und von fo bekannter Offenbeit, bag er aberall Butrauen erwart. Diefer vermochte bie Bene ralftaaten; fur bas gemeinsame Intereffe ein Grund. defet bet Berfaffung zu übertreten. Gigentlich mar zu wesentlichen politischen Beschluffen Die Uebereinftim mung ber fieben bereinigten Provingen erforberlich; bie frangbfifchen Minifter gabiten auf betfelbete Lange famteit, auf die Borurtheile und Beftechbarteit von eis Dem Temple aber gludte, ben Beneralftag ten begreiflich ju machen, wie viel fur fie und Europa auf ben Augenblick andam. Gie, mit Befate ihres Lebens, giengen über ibre Bollmachten bingues: In brei Lagen machten fie mit England Kriebe ,"ichloffen einen Bund mit England, vermochtett beit Winedl ichen Minifter jum Beitritt, und bezeugten, bal awed fei, Die Rube in Klaubern berguftellen. . 3. 3

n. E. 166**8.**  Dieses nothigte Ludewig XIV., die Maffen nieder zu tegen. Die vereinigten Provinzen billigten den Selektinn der Generalstaate. Durch die Tugens eines Brite ten behielt Spanien die Niederlande, Holland seine Bormaner. In dem zu Aachen geschloffenen Frieden erward Frankreich einige Plate: aber der Berlust in politischem Betracht übertraf den Gewinn polland,

A. 10: Der Krieg von 1667. K, 11. Der Krieg von 1672. 205 ibezeugt, wie sehr der König zu fürchten war, entzog sich der, seit Stiftung der Republik perpetuirten, Berebindung mit dem frangosischen Hof; Europa lernte die Ungerechtigkeit des letztern kennen.

# **Rap.** .111.

## Der Krieg von 1672

Ein Donnerschlag bei bellem himmel (Ausbrud be Ritters William Temple) ichreckte nicht mehr, als (nach vier Jahren) ber Einfall Konigs Lubewig XIV., in Berbindung mit Karl II. von England, mit mehr als achtzigtausend Dann, in Die vereinigten Provinen, wider welche zugleich die englische Alotte feindlich phandeln anfieng. In vier Bochen eroberte der Ros nig uber vierzig fefte Plate, Die Generaligatelande, Belbern, Utrecht, Overpffel, und ftand wenige Stunben von Amfterdam. Rarl von England, gewohnt um Bild bald Ludewig den XIV., bald das Parlament. fein Ministerium, feinen eigenen Bruber, bald alle gugleich zu betrugen, schien in biefem Mugenblick bie Englander von hollandischer Sandelsconcurrenz befreien zu Christoph Bernhard von Galen, Bischof gu wollen. Munfter , frangbfifch gestimmt, siel mit wandalischer Buth von feiner Seite ein.

3ur selbigen Zeit war keine Bundniß zwischen Hole and und bem Hause Desterreich, und Schweden war alf neue in franzosischen Jutereffen. Das Bolk sab

vos XXII. Buch. Nebergewicht der Könige von Frankreich. Die größten Staatsmänner außer Faffung, die wichtigsten Stellen durch die Feigheit und Unwissenheit ihrer Berwandten übel beforgt; die Soldaten sahen sich nach einem Feldherrn um. Die ganze oranische Parthei in ausledender Araft, von vielen warmen Freunden des Baterlandes unterstützt, erhob Wilhelm den III. in die Statthalterschaft seiner Bäter, erblich auf seine männliche Nachkommen.

Ein und zwanzig Jahre alt war ber Prinz, und voll Begierde der erneuerten Macht wurdig zu erschelben, giengen alle seine Gedanken auf die Landesterbtung. Er war von jeher ungemein arbeitsam, sehr mäßig, verschwiegen, tieffinnig, von unerschütterlicher Geistesgegenwart, von umaberwindlicher Beharrliche Keit, voll politischen Eisers für die protestantische Religion, eben derfelbe katholischen Höfen (selbst dem heil. Stuhl) als Bertheidiger der Freiheit Europens gegen Ludewig XIV. ehrwürdig; in seinem Privatleben von republikanischer Einfalt, prächtig wenn er sich zeigen mußte, für wenige Freunde, ihnen aber warm und le bentstänglich und gänzlich ergeben.

Seine Erhöhung schien ben vereinigten Niederlad ben neues Leben zu geben; in kurzem mußte er ben Feind aufzuhalten, und alle benachbarte Fürsten wider ihn zu vereinigen. Wilhelm hatte einen großen Geift, und war unverbächtig, weil er einen kleinen Staat hatte. Er erregte die englische Nation gegen ben um

populären Krieg wider Glaubensbrüder für einen fransphischen König; Karl II. wurde zu einem Separatsfrieden und Anerbietung seiner Vermittlung genothisset. Das ganze Saus Desterreich in Spanien und in Leutschaus griff für die Sache der holländischen Freiskeit zu den Wassen. Am allerersten zog Friedrich Wischelm von Brandenburg, der große Kurfürst, dem zuwgen Statthalter, dem Neffen seiner Gemahlin, dem Freunde Karl Nemtls seines Sohnes, zu Hülse.

Durch die frangbsischen Minister wurde Wilhelmen bie Souveranitat in holland angetragen; er jog Arbeit und Ruhm ber glanzenden Sclaverei vor, und fühlte, mas er an der Spite der Feinde Ludewigs merben tonute. Er tampfte gegen beffen Rriegetunft und Macht, fo, baß er meift alle Schlachten verlohr, nie aber bezwungen murde. Bielmehr mar Ludewig ber XIV. gendthiget, was er eingenommen, ben Sollanbem alles gurud ju geben. Wiber ben Willen bes Statthaltere schloffen fie zu Rimmegen biefen Krieben, ber ihren Allierten febr nachtheilig mar : Spanien berlor die Franche = comté (Hochburgund); doch Charkroi, Binch, Courtran, Dubenarde und ben größten Theil der Herrschaft Ath mußte Ludewig den Spaniern gurudgeben. Um spatesten legte Friedrich Wilhelm bie Baffen nieder: Frankreich hatte Karl den XI. wider bie Meinung ber weifesten Reicherathe gunt Rrieg wider ihn bewogen. Der Rurfunt brachte durch Die Ues n. C. 1674.

и. е. 1678.

n. C. 1679. 208 XXII. Buch. Nebergewicht ber Könige von Frankreich. berraschung bei Fehrbellin dem schwedischen Waffenruhm den empfindlichsten Stoß bei. Ueber fünfzig Millionen französische Pfund koftete den Schweden dies ser Krieg, und kaum vermochte Ludewig, daß der Kurfürst ihnen die eroberten Lande zurückgab. Diedurch beleidigte der König den Stifter der brandenburgischen Racht auf das empfindlichste.

Die siegsgewohnten Schweden beschulbigten (wie vormals die Danen und Hollander) die Großen, welche ben König eingeschränkt hielten, dieses ersten unglucklichen Kriegs. Es wurde sestgesetzt, kunftig dem Reiche rath in Staatssachen blos rathschlagende Stimme zu lassen. Die einmal in das Feuer gesetzte Leidenschaft giefig so weit, daß der König durch die Geistlichkeit, Bürger und Bauren unumschränkt und über alle Gesetzte erhoben erklart wurde. Karl XI. reducirte die an den Adel peräußerten Krongüter, in der That um ihn zu schwächen; unter dem Borwand aber, daß die Wurde de des Reichs nicht gestatte, in immerwährender Abschafgigkeit von fremden Subsidien zu senn.

1682.

## Kap. 12.

Die Gefdichte bis auf den Krieg 1688.

Nach dem Frieden zu Nimwegen errichtete Lude wig zu Met und Breifach Reunionskammern, um aw gebliche Rechte gewiffer herrschaften, die ihm cedit worden, aufzufrischen. Indest er hiedurch bas teutsche

Ray. 12. Die Befdichte bis auf ben Rrieg 1688. 200 Reich in Allarm fette, beleidigte er badurch den fpanie ichen Stolz, bag er erzwang, ihre Schiffe muffen vor ben seinigen die Rlagge ffreichen. Plotlich bemachtigte er fich der Stadt Strafburg. Er besette Cafal, Die hauptftadt Montferrats. Er beunruhigte die Schweiger burch Errichtung ber Festung Suningen bei Bafel. Mitten im Frieden ließ er Luxemburg bombardiren. Auf das empfindlichste demuthigte er die Republit Ge ma. Durch feine Unmagungen machte er fich bem romischen Stuhl verhaft. Er widerrief bas Edict von Nantes, wodurch Beinrich IV. den frangbischen Reformirten Religionsfreiheit gab. Dadurch fam er bei ben Protestanten in die Rategorie eines Diofletians, und beraubte fich felbst achtmalbunderttaufend fleißiger Unterthanen, die mit großem Reichthum ihre Talente und ben haß wiber Ludewig nach Solland, Brande burg und in andere protestantische Lander trugen. gleich bedrohete er Cabig und hinderte den Papit an guter Polizei in Rom.

Bon biesem allem zog Bilhelm von Oranien den größten Bortheil, judem jeder Schritt des stolzen Konigs Europa von der Nothwendigkeit allgemeinen Zusammentrittes überzeugte.

3war Holland war in Partheien getrennt, Engeland in Unterdruckung, Wien von gen Turken belagert, hungarn in Aufstand. Aber, indest antioranische Boreutheile die Feinde Wilhelms so verblendeten, daß sie v. Mauer Aug. Gestoichte. III.

210 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Frantreich.
geneigt gemesen wären, um nur ihn zu sturzen, die Mepublik dem König zu überliefern, brachte Ludewig endlich selbst diese Parthei wider sich auf: er machte Handelsverordnungen zu ihrem Nachtheil; die vertriebenen Glaubensbrüder schilderten aufs fürchterlichste ben graufamen Despotismus.

Dem Wienerhofe zeigte Wilhelm, daß die Turten '
erft aledann erniedriget werden konnten, wenn der Ronig nicht mehr durch Differsionen und Aufreizung der f
hungarn sie begünftigen konne.

In der That waren sie nicht mehr durch sich sucht bar. Die Janitscharen ließen von ihrer Ordnung nach; viele heiratheten und trieben Gewerbe, worin sie sich nicht gern durch den Krieg sidhren ließen; die Haupt leute wußten nichts mehr als andeten und schweigen; denn seit der Großherr sich im Pallast verschlossen hielt, war der einige Weg zur Erdse unwürdige Schmeiste lei; Aemter und Würden wurden durch Verschnittene verhandelt. Die Religion selbst verlicht seit Morat IV.

u. e. 1683.

Emerich Tokibly aber und andere hungarische Jerren, besonders durch Bedruckung protestantischer Glaubensformen zu dem außersten Misvergnügen getrieben,
riefen Mohammed IV. zum Schutz der hungarischm a Berfassung. Der Großwesser Kara Mustapha zog mit
einem sehr großen Deer nach Hungarn, und lag in fur
zem vor Wien. Heldenmuthig behauptete sich unter Rudiger von Starbemberg die Besatung und Barger sap. 12. Die Geschichte bis auf den Arieg 1688. 211 schaft. Johann Sobiest, der Konig von Polen gesworden, weil er sein Baterland von der Schmach turstischer Steuerbarkeit befreit hatte; Karl von Lothringen, einer der besten Feldberren seiner Zeit, von Ludeswig aus seinem Lande vertrieben, diese, mit Johann Georg III., Kurfürsten von Sachsen, Maximilian Emanuel, Kurfürsten von Baiern, und einigen anderen Reichssärsten, entsetzen Wien.

Auf biese Begebenheit folgte eine Reihe Siege, worüber Mohammed IV. den Thron verlohr. Zu Untersuchung der Verrätherei, welche den Krieg veranlasset habe, wurde zu Eperics ein Gericht aufgeschlagen, welches die hungarische Opposition entfrästete. Der Thron dieses Reichs wurde erblich erklart. Zugleich mat Kaiser Leopold dem durch Wilhelm von Oranien zusammengebrachten Bund für europäische Fresheit bei, in Augsburg eigentlich wider Ludewig XIV. gesichlossen wurde.

Die Nothwendigkeit einer Maaßregel wider ben tinigen Fürsten, welcher die Türken unterstüßen mochte, der Wunsch die Kaiserkrone in dem Erzhause beizubehalten, und selbst die Aussicht der Erlöschung des Stamms von Habsburg in Spanien trugen zusammen bei, den Hof Leopolds in protestantische Berbindung zu ziehen. Die Reichtstürsten siengen an zu begreifen, daß Ludewig; seit sie in seinen Handen waren, sich wonig mehr um sie bekammere. Das Haus Braunschweig

n. C. 1687.

n. C. 1684.

212 XXII. Buch. Uebergewicht ber Könige von Frankreich. , fat in bem Erbftatthalter benakinderlosen Gemahl der Erbtochter Großbritanniens, und bedachte, wie er auch sein Recht begunstigen könnte. Der große Kurfürst war ihm spsiematisch und aus Neigung ergeben, auch verhehlte Wilhelm nur ihm kein Theil seiner Ubsichten.

Es batte aber ber Rurfurft 20,000 Mann, beren 6000 ibm ben Sieg bei Rehrbellin gaben, mit 16,000. hatte er den schwedischen General Graf horn bis nach Livland verfolgt; zeben Fregatten hatte er, und mit benfelben Stralfund erobert, gegen Spanien aber, welcher Sof ihm zwei Millionen fculbig mar, fich mit Gewalt Recht verschafft. Von ben geringften Polize angelegenhaten Berlins bis zu ben größten Intereffen Europens mar nichts unter, nichts über ber Sprafalt und Einficht Friedrich Wilhelms. Diefelbe Sand, web che au Berlin ben erften Blumtohl pflanzte, zeichnete bie Marimen, burch welche fich fein Saus nach nach ben alteften Monarchien gleich gestellt bat. Softem murbe unter bem in vielem fleingeiftigen, boch überlegfamen, ruhmbegierigen und thatigen Rachfolger in den Sauptfachen beibehalten.

,168g.

Gelbst in der Schweiz und Italien hatte ber Erbs flatthalter sich Freunde gemacht. Moulieres, der französische Resident, hatte den Satz aufgestellt, es gestatte ber Bund mit seinem Bern der Schweiz keinen andern. Da vergaßen die dreizehen Orter auf die Umsabhängigkeit eifersuchtig, die inländischen Partheium

gen, und erklarten, daß sie eher den Bund mit Ludes wig XIV. als ihre Souveranitätsrechte aufgeben würs den. Als Hochburgund französisch wurde, erklarten die katholischen Orte den Bernern, das Pays be Baud von nun an als Bormauer vertheidigen zu wollen. Als Straßburg siel, errichtete der Senat von Bern eine Commission zu Untersuchung aller Unvollkommenheiten und Hulssquellen der Republik; von dem an wurde sie spstematischer verwaltet. Die Orte siengen an, sich dem kaiserlichen Hose zu nähern; in der protestantischen Schweiz wurde der Statthalter als die Stütze der geistlichen und weltlichen Kreiheit verehrt.

Bicter Amadeus, Herzog zu Savonen, trat in Berbindungen mit ihm; der große Papft Doescalchi, Innocentius XI., unterstützte das gemeinsame Juters affe durch Einfluß und Gelb.

#### Rap. 13.

# Die englische Revolution.

In England war Karl II. gestorben (1685); ein herr, welcher oft alle Partheien tauschte, ben aber die Englander nicht hassen konnten. Durch seinen Geist, seine Sitten, selbst durch seine Schwachheiten verstand Karl, die herzen zu gewinnen; Rochesters zügellose Muse war mitr seine Sache als die Dissertationen seines Großvaters über den leidenden Gehorsam. Niemand verließ sich auf ihn, aber er wußte einzunehmen.

ц. **С.** 1668.

n. C.

1681.

214 XXII. Bud. Uebergewicht ber Konige von Frankreich.

Sein Bruder James II. war ein eifriger Profeste. der katholischen Glaubensform, dem Jesuitenorsden aggregirt; nicht ohne nutliche Kenntniffe, sehr kandhaft, aber ohne Menschenkenntniß und richtiges Urtheil über eigene Krafte. Doch hatte er ein Einskommen von 1,900,000 Pfund St., dreißigtausend Mann, eine schone Flotte, und den machtigsten Konig in Europa zum Freunde.

Sames faubte bem Papft eine Obebienzgefandsfchaft; er beeinträchtigte bie englische Kirchenversaffung, er verlette versaffungemäßige Urfunden und bie Formen bes Rechts, und vermeinte, seine Nation zu nothigen, biese Neuerungen durch Gibe zu bestätigen.

Jetzt leuchtete bei ben Englandern eine reinere Flamme ber Freiheit als vormals um Cromwells Zeit. Allgernon Sidnen und der weise Lode hatten die Grundssätze des gesellschaftlichen Vertrages, ohne den keine Versassiung sich benken läßt, in das Licht gesetzt. Ies ner und seine edle Freunde waren auf dem Blutgerüste gefallen; aber noch lebte in dem Andenken der Britten Herr Algernon, wie er, ehrwürdig durch Jahre und Augenden, die Rechte des Volks die auf den letzten Hauch vertheidigte. Bei vielen war Vegeisterung für die Freiheit, dei anderen mehr Haß der papistischen Gebräuche; darin kamen alle überein, daß dem Konige nicht zukomme, in solchen Dingen der Nation etwas vorzuschreiben. James hatte viele Große missen

gnugt gemacht, und mas hoffente gewöhnlich vernich, tet, brachte diese zum Widerstand auf. Sie wandten sich an den Erbstatthalter, des Konigs Neffent und Schwiegersohn, den prasumtiven Thronfolger.

Die Königin von England gebahr in diesem Zeits puncte einen Sohn; dieser Zufall murkte verschiedents lich auf die Hossnungen der Katholischen und Protestauten; der Erbstatthalter, durch nichts erschütterlich, stärkte sich in dem Entschluß, Großbritaunien zu der freien: aber er schwieg; unersorschlich, rubig, verschlossen, ließ er dem verblendeten Konig Zeit, seine beleidigenden Unternehmungen immer weiter zu treisden. Biele englische Perven kamen in den Haag; Wischelm beklagte sie. Er rüstete, aber er wußte seine Abssicht so wohl zu verbergen, daß kaum Ludewig XIV. sie ergründete, und James auch dann sie nicht glauben wollte.

Beinahe zugleich bekam er sicheren Bericht von bes Erbstatthalters Plan, unermestlichen Rustungen, der würklichen Einschiffung, dem heimlichen Abfall eis nes Theils der Nation, den wankenden Gesinnungen der übrigen. James, allein mit seinem Entsetzen, verstaßt, ohne einen Freund, in Erinnerung seines uns glücklichen Baters, des Unsterns der meisten Stuart, verlohr die Geistesgegenwart. Winde hielten Wilhelmen auf. Aber nur desto länger dauerte bei James der Rampf gegen einander streitender Eneschlässe. Un

n. C.

a16 XXII. Buch. tiebergewicht der Konige von Frankreich. dem 15ten November des 1688sten Jahrs landete der Erbstatthalter.

Der war ein Augenblick granenvoller Stille. Dreip hundert und achtzehen Jahre hatten die Stuarts in einem Theil Großdritanniens, über das ganze Reich drei Geschlechtalter hindurch geherrscht. Das Audenken der Bargerkriege und der Gewalt Cromwells war unvergessen und schreckend. Misbergnügen und Mitleiden stritten für und wider hen ungläckseligen König, der, einsam in dem verlassenen Pallaste, nicht wußte, wem er tranen könnte. Der Erbstatthalter, immer sest und undurchdringlich, nun Schiedrichter der Partheiem wie zwischen den Mächten, schien, wenn die Nation sich nicht erkläre, zur heimreise entschlossen.

In diesem Augenblick endigte die Herrschaft ber Konige Stuart durch die Lossagung, welche die Whigs nach ihren Grundsagen sich selbst, gaben, und welche ber Konig ben Torys durch sein Benehmen erleichterte. Er nahm die Flucht.

Der Erbstatthalter veranlaste eine Nationalcon vention. Sie erklarte, "wasgestalten, da Konig Jav, mes II. den Urvertrag eines Regenten mit seinem "Bolf übertreten, den Umsturz der gesetzmäßigen Ber, sassung zu offenbarem Zweck gehabt, und endlich das "Reich vollends verlassen, der Thron erlediget sen." Eben diese Convention, in die ordentliche Form eines Parlamentes constituirt, beschloßt "bas Konig Wil

A.13. Die engl. Revolution. A.14. Der Arleg von 1688. 217
"beim III. und die Königin Maria II., seine Semah"lin, lebenslänglich und erblich die Regierung inha"ben; daß nie ein katholischer Prinz oder Gemahl ei"ner katholischen Prinzessin König von Großbritannien
"und Ireland senn, sondern für todt gehalten, und sein
"Recht weiters an die nächsten Erben übergehen soll."

Den folgenden Tag übergab das Parlament Rbinig Wilhelmen die "Bill der alten, wahren und uns "zweifelhaften Rechte des englischen Bolks"; diese Acte, welche den vierhundert vier und siebenzigjahre gen Kampf der Herren und Gemeinen für die englische Freiheit herrlich fronte.

# Rap. 14. Der Krieg von 1688,

Zwei Monate vor dieser Revolution war am Rhein der Krieg der Allisten von dem augsburgischen Bund ausgebrochen. Die Kurfürsteuthümer Ebln und Pfalz gaben dazu Anlas. Andewig XIV. wollte Ego von Fürstenberg, der ihm ganz ergeben war, zum Lurssteiten von Ebln haben. Die Gemahlin seines Brusdens, des Herzogs von Orleans, marine Ansprüche auf die Pfalz.

Rarl Lubewig, bes ungludlichen Konigs Friedrich Sobn, ein thatiger und kluger herr, mar gestorben; n. C. 1680. fein Sobn, ber Aurfarst Rarl, war ber letzte von bem hause ber Pfalzgrafen von Simmern. Ein anderer n. C. 1685.

218 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von granfreid. 3weig des pfalzgräflichen Stamms blubete zu 3weibruden. Deffelben Lande maren meiftens Erbstude ber Grafen von Sponheim und Belbeng. Giner Die , fes Saufes, Bolfgang, ein febr angefebener Rarft im fechzehenden Sahrhunderte, hinterließ Philipp Ludewig, feinem Sohne, das an ber Donau gelegene Kurften thum Reuburg; bem zweiten Gobne, Johann, 3weis' bruden; Rarl, bem britten, bas Schlof und bie Ge genden von Birtenfeld. Letterer ift Stammvater bes min von Zweibraden und Birtenfelb genannten Saufes; von Johann ftammen die Belben, die ichwedis fchen Konige, Rarl Guftav und Rarl XII.; von dem alteften, Philipp Lubewig ber Pfalzgraf Bolfgang, welchen ber Streit über bie Erbichaft Juliche gur tatholischen Religion brachte, und beffen Gohn Philipp Wilhelm in bobem Alter, nach Rurfürst Rarls Tobe, Die Rurpfalz bei Rbein ererbte. Charlotte Elisabeth, Schwester Rurfurst Rarls, Berzogin ju Orleans, biente brem Schwager, bem Ronig, gum Borwande, in die Vfalz einsufallen.

n. E. 1689. Noch erinnern sich die Einwohner des Tages, auf welchen angefagt wurde, daß so viele blibende volkreis che Städte und eine so große Menge Odrfer, die ganze Pfalz, von ihren Eigenthumern verlassen werden sollen, weil die Armee des allerchristlichsten Konigs Bestehl habe, das Land zu verbrennen. Es war diese Insstruction keine Wurtung der Ueberraschung, noch wur-

be sie in der Bollziehung zu weit getrieden; ahnliche Maagregeln wurden vier Jahre später, als Louvois nicht mehr lebte, ergriffen, und Henault bemerkt kalts blutig, " der König habe die Pfalz verdrennen lassen, "mm durch eine Buste die Granze seines Reichs zu bes "dechen." Also wurden alle Städte von Grund aus umgekehrt. Noch sah man achtzig Jahre später zu Heis delberg, Speier, Frankenthal, Worms, Ruinen, halb eingestürzte Ringmauren; Heiselberg wurde mit Feuer und Schwert. verwüsset; man schonte die Gruft der Aurfürsten nicht, die Todten wurden beraubt, in Speier die Asset der Kaiser zerstreut.

Die Felbherren und Staatsmanner, die dem Abnig den Junamen des Großen erworden, waren meist, gestorben; niemand leitete ihn zu der Wahl würdiger Nachfolger; Hoscabalen, deren Seele die Geistlichkeit war, bestimmten des Königs gutmeinende Freundin, Maintynon, mittelmäßige Röpse in die höchsten Würden zu empsehlen, und Männer von Geist und Muth nieder zu halten. Den Finanzen sehlte Colbert. Der Staat seuszte unter Schulden. Ganz Europa war wisder den König verdunden: fremde Feldherren hatten von den seinigen siegen gelernt; eine breitägige Seesschlacht, bei la Hogue, entkrästete auf lange Jahre die Flotte. Audewig selbst, nun sechzigzährig, sieng an, Abnahme des Feuers zu fühlen. Es sieng an, ihm begreislich zu werden, daß der Kamps eines Einigen

wider Alle zuletzt erschöpfend sen. Er hatte keine Freunde als die Türken, deren Kräfte den Kaiser nicht abhalten mochten, am Mein zu operfren; problematisch war die Ergebenheit der Schweitz; der König von Schweben, als Glied des teutschen Staatskörpers, nun wider ihn.

Drei Jahre suchte Frankreich den Frieden; die All lierten fchenen den Krieg in die Lange gu ziehen. lich munichte Großbritannien fein Ende; er toftete bie fem Reich jahrlich feche Millionen Mund St.; Dil helm III. hatte die Große und den Ruhm, die er munfchen konnte, erreicht; feine Gefundheit mar fchmach, beftig nach ber Revolution ber Rampf ber Partheien, im Parlament, in ber Nation; und er fuhlte, daß die Bedürfniß ber Rriegetoften ihn zu abhangig, mache. Alle Machte faben mit Unruhe bem Abgang ber fpanis fchen Linie von Sabeburg entgegen; Europa wunschte einen Augenblick Rube. Auf ber Nieenroburg Bil helms Luftschloß, unfern dem haag, wurde der Friede gemacht, welcher von dem daranftogenden Dorfe Rys. wnt genannt wird.

Wilhelm wurde als König erkannt; Johann Wilshelm, Sohn Philipps Wilhelms von Neuburg, als Rurfürst von der Pfalz; Leopold Karl, Sohn des Helsben, der Wien befreien half, in das Herzogehum seiner Bater, Lothringen, eingesetzt; Pignerol dem Herzoge von Sapopen, Kehl dem Markgrafen zu Baden, das

1697.

Lap. 15. Die Seschichte bis zu Ende bes Jahrhunderts. 221 breisgauische Freidurg dem Hause Desterreich, allen Fürsten das burch die Reunionscammern usurpirte, meistens zurückgegeben, der König durch Saarlouis, Longwy und Landau für diese Ausopferungen entschädiget.

#### Rap. 15.

Die Gefdichte bis ju Enbe bes Jahrhunberts.

Bon bem an schienen Mannern von Einsicht die Marimen bes Hofes zu Bersailles billiger und maßisger: aber die Gewohnheit, die sogenannte Erfahrung, diese einige Quelle der politischen Grundsäse in allen Cabineten von gemeinem Schlag, machte, daß die Beränderung den meisten lang unbemerkt blieb, und kudtwig von denen, die interessirt senn mochten, es glauben zu machen, für immer gleich herrschsüchtig und surchtbar ausgegeben werden konnte.

König Wilhelm, Schiedrichter der großen Politik, dachte andere, und wünschte, Europa vor neuen Kriegen zu sichern. Da die Insel Großbritannien keine Ausundungsplane auf dem festen Land haben, vielmehr über nicht allzu wichtige Alenderungen der contischten Wachtverhaltnisse gleichgültig sein kann, so schien die Waagschale ganz gut verforgt in der Handeines Herrn, der sie behaupt bennte, ohne interessirt oder stark genug zu seine, sie zu mißbrauchen.

Die großbritannische Nationalschuld bestand in 21

222 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Frankreich. Millionen 515,000 Pfund St.; man' erschraft über die ungewohnte Last; Ubgaben reducirten sie, und mit nur sechzehen Millionen Schulden trat England in das acht zehende Jahrhundert.

1699.

Bilbelm vermittelte auch ben fechzebeniabrigen Rrieg des Kalferlichen Spfes wider Die Pforte. hammed IV. mar bes Reichs entfett und geftorben: unter feinem frommern, ober beuthlerischen Bruber Suleiman III. hatte bas Glad ber chriftlichen Baffen bie Dimanen weniger verfolgt; bas hecr Achmede II. wurde an der Mundung ber Theiß bei Galautemen geichlagen, und Muftafa II. verlor bie Schlacht bei Benta, unwiderfteblich brudte ber Pring Eugenius, indef in Griechenland Francesco Morofini, burch bie Eroberung von Morea fur Benebig, den Bunamen bes Deloponnesischen erwarb. Gilf Jahre nachdem bie Pforte den Frieden guerft begehrt , murbe et unter Bil belms Bermittlung zu Carlowit in Glawonien gefchlof fen: ber gange Peloponnefus, bie Jufel Megina bei Athen, viele Ortichaften ber Rufte, blieben ben Bene tianern, bas wichtige Furftenthum Siebenburgen, bie alte hungarifche hauptstadt Dfen, die Juseln ber Theff und Marofch und viele Grangplage wurden dem Saufe : Defterreich überlaffen ; die Opposition in hungarn ma nun belehrt, wie fie tim tig nichte mehr von ber Pforte zu hoffen habe.

In bem 58ften Jahr ber Berrichaft Enbewigs

XIV., Königs ber Franzosen, in dem 43sten Jaht der Berwaltung Leopolds, romischen Kaisers, in dem 20sten seit König Wishelm auf dem Schauplatze der Staatsgeschäfte auftrat, als im Escurial Don Carlos II., Don Pedro II. in Belem die Scepter Spaniens und Portugals mit matter Hand noch zu tragen schieden, im Ansang der Herrschaft Karls XII., Königs der Schweden, und Friedrich August dem Helden Sobiesty gefolgt, Czar Peter aber mit Rußlands Macht gewaltig aus der Barbarei emporstrebte, trat Europa in das achtzehende Jahrhundert, ganz stiedsam.

# **Rap.** 16.

## Die fpanifche Erbfolge.

Die meisten Friedenstractaten find bald gebrochen worden, weil vorübergehende Verlegenheiten der Hofe und die Ungeduld ihrer Minister die Unterzeichnung ders seiben übereilt hatten. Zu Ryswif wurde der Thronssolge Spaniens nicht erwähnt; obschon alle contrabigiende Machte um ehesten sich wurden vereiniget haben, da sie schmutlich Friedens bedurften.

Die altefte Schwester Rarls II., Maria Theresia, war Gemahlin Ludewigs XIV.; die jungere, Margartetha, hatte ben Ruifer Leopold geheirathet, und ihre einige Lochter von demselben war Aurfürstin von Baiern.

224 XXIL Bud. Mebergewicht ber Rouige von Frantreid.

Anna, altefte Tochter Philipps IV., Karls II. Muhme, war Mutter Ludewigs XIV., und Monfieurs, feines Bruders, herzog von Orleans. Maria, ihre Schwester, war Mutter Kaiser Leopolds, Großmutter des romischen Königs Joseph und Erzherzogs Karl.

Ratharina, Tocher Philipps II., des britten Phb lipps Schwester, war Aeltermutter des Herzogs von Savonen, Bictor Amadeus.

Bald nach dem Frieden vermittelte König Wilhelm in dem Haag einen Tractat, wodurch die Mächte fich vereinigten, Joseph, Kurprinzen von Baiern, Enkel der jüngern Schwester des Königes von Spanien, für seinen Thronfolger zu erkennen, die Ansprüche aber, welche Frankreich und Desterreich zu haben glauben möchten, durch Einraumung einiger abzetreunten Provinzen der spanischen Monarchie zu befriedigen. Das europäische Gleichgewicht schied hiedurch gerettet.

n. C. 1699. Ploglich ftarb der unmundige Joseph.

1700.

Die Mächte wurden durch Wilhelmen vermocht, sich in London abermals zu vergleichen, daß, da sit Königinnen von Frankreich Unna und Maria Theresia dem spanischen Thron formlich entsagt, Karl von Dosseige des habsburgischen Gramms als König sobgen, nie aber die Erblande im Reich, Bibeim und Hungarn, mit der spanischen Monarchie unter Ein

haupt vereiniget werben follen. Bugleich wurden fur ben frangofischen hof Entschäbigungen bestimmt.

Ueber biefe Borgange murbe meber Rarl II. noch bie spanische Nation gefragt. Bu Madrid batten bie bsterreichischen als Kamilienminister lang ben vornehmften Ginfluß; die Schwester des Raifers, als des Rof nige Mutter, Die hauptfachliche Leitung ber Geschäfte; baufig murbe ber Sof burch Cabalen, traurigen Ausgange, verwirrt. Be naber immer ichwachlichere Rrafte ben Ronig bem Grabe ju bringen ichienen, befto beftis ger murbe feine furchtsame Seele burch die Lift und Gemaftsamteit ber Vartheien erschuttert. Er wollte ge weht fenn, und mußte nicht, von wem er glauben burfte, ben Weg bes Rechts am ficherften zu vernehmen. Nach langem Banten unterzeichnete Karl ein Teftament, moburch Philipp von Anjou, Enfel Konia Lubemia XIV. gweiter Gobn bes Dauphin, mit ber Bedingniß, gum Erben eingeset murde, daß Spanien eine unabhangige Monarchie und ungetheilt bleibe; wenn er biefes nicht eingehe, fo foll ber Erzherzog Erbe fenn.

Dieses Testament wurde nach langer Berathschlas gung von Ludewig XIV. angenommen; und hiedurch wurden alle Tractate, in die er sich mit den europäis schen Mächten über die spanische Thronfolge eingelass sen hatte, vernichtet. Wilhelm III. zeigte sich geneigt, auch diese neue Wendung der Dinge, wenn Philipp V. 226 XXII. Buch. Uebergewicht der Konige von Frantreich. feinem Recht auf die französische Krone entfage, sich gefallen zu lassen.

1701.

In diesem Zeitpuncte starb zu St. Germain bei Paris der vertriebene König von England, James II., und hintesließ einen Sohn, dessen Geburt von einem großen Theil der Englander für Betrug angeschen wurde, und welchen das Parlament von der Thronfolge ausgeschlossen, der Friede von Ryswyk aber nicht verssucht hatte, wieder einzusetzen. Diesen Prätendenten erkannte Ludewig XIV. als James den III., König von Großbritannien und Ireland. Hiedurch beleidigte er den Nationalstolz der Britten, und König Wilhelmen, der in Holland alles vermochte und die Seele der eines päischen Politik war.

Run fand Kaifer Leopold in feinem Wiberspruche gegen Philipp V. Beifall; der Erzherzog, sein zweiter Sohn, wurde als Karl III. für König Spanieus er Mart; der Successionskrieg nahm den Anfang. Der Erzherzog hatte für sich das Geburtsrecht, sein Erzhaus (diese zweite Linie von Habsburg), das Reich, die Seemachte. Run wurde nicht mehr auf Mittel ge bacht, wodurch allgemeiner Friede hatte konnen gest chert werden; der Gedanke, daß das Haus Bourdon duf dem Wege einer Weltmonarchie sen, beschäftigte auss neue die Gemüther.

In Spanien murbe Philipp zu Madrid und in Co

R. 16. Die span. Erbfolge. R. 17. Der nordische Krieg. 227 fillien, ber Erzherzog in Arragonien, Catalonien, auf ben Balearen und von vielen Großen als Konig erstannt.

# Rap. 17.

#### Der norbische Rrieg.

Subeuropa verfiel in einen zwolfjahrigen Erbfob gefrieg, und holfteinische Familienhandel entflammten einen zwanzigjahrigen im Norben.

Alls weiland Speistian III., König von Danemark, mit Herzog Avolph zu Holftein, seinem Bruder, die vaterlithe Erbschaft getheilt, blieb in Berwaltung der solfteinischen Stadte und geistlichen und weltlichen Gvellehen eine Gemeinschaft. Als Zeit und Berschied benheit der Gemeinschaft. Als Zeit und Berschied benheit der Gemüther die Könige und Herzoge Einanderstemb machten, entstanden eine Menge Streitfragen, welche zu einzelnen Berträgen und Artikeln allgeminer Friedensschlisse Alnlaß gaben. Karl: XII., König von Schweden, hielt gegen Friedrich IV., König der Dänen, die Partheises Herzogs zu Holstein; der dänische König hatte keinen Begriff davon, daß der Pängling diesem System wurde Nachdruck geben können.

Diefe Frrungen schienen dem Konig Polens, Friedich August von Sachsen, bequem, zu der Wiedereinsnahme Livlands; Diffvergnugte luden ihn; sein Feldsherr und Minister, Graf Flemming, 30g hin; aber er fund bie schwedische Regierung gewarnt und geruftet.

228 XXII. Buch. Uebergewicht ber Konige von Franfreich.

Karl nothigte mit blipschneller Kraft ben erstauw ten Konig der Danen in Travendahl zum Frieden. Jest warf er sich auf Polen und erhob den Krieg wider den Czar, Bundesfreund Polens. So entbranmte neues Feuer von dem außersten Nord bis an die Meerenge von Gibraltar.

## Rap. 18:

Bon bem Arteg bes Jahrs 1702.

2704.

In bem sublichen Krieg wurde von dem Tage an, da von Eugenius und Marlborough die Heere Ludewigs bei Höchstäde (Blenheim) geschlagen worden, das langgewohnte Glud den französischen Waffen dauen haft ungetreu. Fürchterlich litt Frankreich von den Borurtheiten und Leidenschaften des Königs, von den Folgen seines Stoffes und verfolgerischen Geistes. Apoliand trutte dem großen Ludewig; es kam barauf un, daß er seinen Enkel nicht nur verlassen, sondern selbst von dem spanischen Throu fürzen sollte. Das äußerst erschöpfte, unordentliche Finanzwesen reichte nicht mehr bin, das Geer zu kleiden ober zu nahren.

In diefer Noth bewies der Konig durch Standbag tigkeit, bag er verdiente der Große zu heißen. Ile durch wurde der Krieg so lang fortgesetzt, bis an den Hofe zu Loudon eine, dem Feldberen Marlborough feindselige Parthei die Oberhand bekam. Nach der Riederlage bei Blenheim (die der Konig sich selber zu

gufthreiben hatte, weil er den Marschall von Billars nicht genug unterstätzte); nach der Niederlage bei Rasmillies (die vermieden worden wäre, wenn man den Feind nicht veranlaßt hätte, mit seiner vornehmsten Macht auf der Seite zu würken, wo der unfähigste Seneral commandirte); nach der Schlacht bei Malsplaquet (welche nach dem langem Ungläck Troft schien, weil sie nicht entscheidend verlohren war); nach dem Kuin der Allieren des Königs, des Kurfürsten Marismilian Emanuel von Baiern, und des Hauses Gonzasga zu Rantua; half dem großen Ludewig der plosssliche Tod Kaiser Josephs I. und Mariboroughs Entser, n. E. 1713. nung vom Heer, zu dem in Utrecht, Rastadt und Bas E. 1714. den aeschlossenen Krieden.

Sein Entel blieb Konig von Spanien, aber Itaihm und Flandern, ichone Diamante blefer Arone,
giengen verlohren: Mailand, Mantua (die Gonzaga
wurden aufgeopfert), Neapolis und die spanischen Rieberlande wurden Karln überlaffen, der nicht mehr ber Dritte von Spanien, sondern seit seines Bruders Lod der Sechste unter den Kaisern hieß; Sicilien und
ibnigliche Würde erhielt Victor Amadeus von Savonen.

Da Philipp V. ber Thronfolge in Frankreich ents fagen mußte, wurde (bamit fein haus nicht verliere) bie in Frankreich übliche Ordnung berfelben in Spanien eingeführt. Gibraltar mußte er ben Englandern überlaffen: achttaufend Englandern und Hollandern,

228 XXII. Buch. Uebergewicht ber Ronige von Franfreich.

: 1

n, E.

2704.

Karl nothigte mit blitzichneller Kraft ben erstaum ten Konig der Danen in Travendahl zum Frieden. Jetzt warf er sich auf Polen und erhob den Krieg wider den Czar, Bundesfreund Polens. So entbranute neues Fener von dem außersten Nord bis an die Meers enge von Gibraltar.

#### Rap. 18:

Bon bem Arteg bes Jahrs 1702.

In dem sublichen Krieg wurde von dem Tage an, da von Eugenius und Marlborough die Heere Ludeswigs bei Höchstädt (Blenheim) geschlagen worden, das langgewohnte Glud den französsischen Wassen dauer haft ungetreu. Fürthterlich litt Frankreich von den Borurtheiten und Leidenschaften des Königs, von den Bolgen seines Stoßes und verfolgerischen Geistes. Pobland trutte dem großen Ludewig; es kam darauf an, daß er seinen Enkel nicht nur verlassen, sondern selbst vom dem spanischen Thron sturgen sollte. Das äußerst erschöpfte, unvedentliche Finanzwesen reichte nicht mehr hin, das heer zu kleiden ober zu nahren.

In diefer Noth bewies der Konig durch Standhaß tigkeit, bag er verdiente der Große zu heißen. Dies durch wurde der Krieg so lang fortgesetzt, bis an dem Hose zu London eine, dem Feldheren Marlborough feindsetige Parthei die Oberhand bekam. Nach der Niederlage bei Alenheim (Die der Konig sich selber zu

guschreiben hatte, weil er den Marschall von Billars nicht genug unterstützte); nach der Niederlage bei Ramilies (die vermieden worden ware, wenn man den Feind nicht veranlaßt hatte, mit seiner vornehmsten Macht auf der Seite zu wurken, wo der unsähigste Seneral commandirte); nach der Schlacht bei Malplaquet (welche nach dem langem Ungläck Troft schien, weil sie nicht entscheidend verlohren war); nach dem Ruin der Allitren des Königs, des Kurskriften Maximilian Emanuel von Baiern, und des Hauses Gonzasga zu Mantua; half dem großen Ludewig der pfosstliche Tod Kaiser Josephs I. und Marlborvughs Entser, n. C. 1713. nung vom Heer, zu bem in Utrecht, Mastadt und Ba. C. 1714. den grschlossenen Frieden.

Sein Entel blieb Konig von Spanien, aber Itailen und Flandern, ichone Diamante biefer Krone,
giengen verlohren: Mailand, Mantua (die Gonzaga
wurden aufgeopfert), Neapolis und die spanischen Nieberlande wurden Karln überlaffen, der nicht mehr ber Oritte von Spanien, sondern seit seines Bruders Lod der Sechste unter den Kaisern hieß; Sicilien und ibnigliche Murde erhielt Victor Amadeus von Savonen.

Da Philipp V. ber Thronfolge in Frankreich entfagen mußte, wurde (bamit fein haus nicht verliere) die in Frankreich übliche Ordnung berfelben in Spanien eingeführt. Gibraltar mußte er ben Englandern aberlaffen: achttaufend Englandern und Hollandern,

280 XXII. Bud. Hobergewicht der Konige pon Frankreich. ba fie ben Erzhering nach Spanien gebracht, maribiele Restung von bem Marquis, de Salmas übergeben, mppben. Damit aber Gibraltar ju ben Sanden Diefer Mation nicht-Mittelpunct bes Sandels merbe, murbe bedungen , daß von dort aus teiner mit Spanien ge trieben merben foll, und nur Lebensnothwendigkeiten . um baares Gelb gefauft merben buffen; ce foll auch Romen-Juden oder Mauritaniern fester Aufenthalt in Bibraken geftattet, noch manrichen Schiffen ber Saben geoffnet, endlich biefe Teffing nie veräußert merden, ohne daß ber Kauf dem ponisthen Sof zuezft ap-

"Eire .O.n .geboten morben.

it. C. 2015.

Diese bem englischen nationalitols schmeichelnhe Acquisition eroffnete ben Englandern zugleich bag migtellandische Meer und machte ihre Freundschaft nordis fchen Bolfern wichtig, welche durch die Megrenge in Daffelbe banbelmen court his increase and dien.

Die americanischen Befigungen, und Alleinhandel mit denfelben, ließen die Semachte bem fpanischen Sof; jene, weil fie guverläßig in feinen, Sanden am menigften politisches Gewicht hatten; biefen, weil nichts, bie Spanier in ihrer Schlafrigkeit gun Dortheil fleißiger Rationen, beffer unterhalten tonnte. Die Englander gewährleiffeten biefe Lanber bem Sof ju Mabrid, fobald er versprach, niemals irgend einem Bolf (man beforgte die Frangofen) Sandel in biefelbe zu gestatten, und nie etwas in Offindien, Weffindien und America

2.18, Won bem Crieg des Jahrs 2702. K. 19. Portugal: 231 in veräußern. Mur blieb englischen Schiffen die Ersignbuiß (1470) in Meeresweth aufriginen: Hillen zu landen und sich zu versehen. Daß Engländer und hollander die Nroducte ihrer offindischen Besigungen in Spanien vertaufen durfen, war eben auch schon in andern Zeiten gestetztet worden (1667),

Der Hof zu. Londen schien in bennachten Geiff brittischer Politik einzugehen : daß zwischen den Machten bes festen Landes Gleichgewicht bleibe, großer Hans bei gber die an fich mittelmäßigen Machtquellem des brittischen Reichs unandlich vermehre. Fünfzig Millios gen Pfund Sterling waren die Nappnalischen beit.

Nap. 19. Portugal.

In Portugal herrschte Don Pedro auf dem Thron, den er feinem Bruder entriffen, bis um die Mitte des spanischen Krieges; er wan, im Gefühl der Schwäche seines Geistes, gegen Manner von mahrem Nerdienst bocht mistrauisch. Bisweilen rift ihn die Leidenschaft bin, Borstellungen seiner Minister gegen einen Liebelungsgedanken mit Backenftreichen zu erwiedern; gleich dann bat er sie auf den Knien um Bergebunge

Bu, feiner Zeit ichloff ber Englander Methoen mit dem portugiesischen Hofe ben Bertrag, wodurch die Begunftigung der portugiesischen Weine in England gegen den freien Vertried englischer Wollenmanufactur n. E. 1706.

n. E. 1793. es XXII. Buch. tiebergewicht ber Könige von Frankreich.
ren in-Portugal sestgesetzt wurder Rieburch sielen die Portugiesen in immerwährende Abhängigkeit von den englischen Fabrikanten, gegen welche die ihrigen nicht austommen konnten. Sie wurden von dem an Pachter thres Brasiliens, dessen Gold in die gesthickten Hande ihrer fleistzen Allierten floß, welche sie zu sehr über sich saben, um Nacheiserung zu wagen. Das fremde Gold gieng serners durch ihre Hand, aber es bereit hette andere, die Transport, Schiffsasseuranz und Schleichhandler (benn die Ausstube des Goldes wurde verboten) init Baaren dezahlten. Golde Umstände konnten außers nicht als die Manufacturen und Flotzen der Engländer in unaushörliche Thätigkeit sehen.

Don Joan V., Sohn und Nachfolger Konigs Pebro, mar, wie er, andachtig und wolluftig.

.. **Kap.** 20.

## Span.ien.

In Spanien beschäftigte sich Philipp V., vollends die Nation zu unterwerfen. Als ihm dieses in Arras gonien gelungen, und er die alte Landesversassung nuh hob, seizte er eine weit größere Summe als bisher, zu jahrlicher Steuer, und wollte, daß die Arragonier sie auf eigene Kosten unter sich heben, und für den richtigen Eingang dem Hofe verantwortlich sein sollten. Diese vermeintliche Strafe war eine Befreiung der Arragonier von dem Joch tausend lästiger Finanzbeamten,

und gab ihnen den unschätzbaren Bortheil, eine einige Abgabe ju tragen, welche in billiger Berthellung nach bem Bermbgen eines jeden niemand beschwerlich seyn konnte.

Barcelona wiberstand dem König eilf Monate, Majorca zwei Jahre; worauf die Freiheiten dieser Lander getilgt, die neue Opnastie' aber von Anfang an verhaßt wurde. Den Gegenden um Gibraltar wurde verboten, Lebensmittel dahin zu Märkte zu bringen; man scheute den Umgang mit Protestanten; hiedurch verlohr die Nachbarschaft einen Gewinn, der sie neubelebt haben wurde, und nun Mauritaniern zusiel.

In der Hauptsache solgten die Konige vom Hause Bourbon den Grundsätzen der vorigen Dynastie in voller Maaße. Einst unter Karl U. erschienen im Auto. da. se zu Grenada neunzig Unglückliche, deren viele lebendig verbrannt wurden: unter Philipp V. wurden dreihundert Bürger von Grenada, nehst Menz boza, dem Landesstatthalter, in einer Nacht, als der mohammedanischen Religion verdächtig, singezogen, und lagen viele Monate in schweren Banden, zwei Drittheile ihrer Güter wurden für die Inquisition, ein Drittheil für den Hos consisciet, viele zu ewiger Gessängnis verurtheilt; andere nach Ufrica gebracht. In Maluga wurden 52, zu Arcos 74 Käger verbrannt. Das Schict wurde erneuert, welches "jedem zur Geszwissenspssicht machte, sich selbst oder den anzugeben, wissenspssicht machte, sich selbst oder den anzugeben,

#. E.

1672.

n. Ç. 1725.

**u. C.** 

"A4 XXII. Buch. Uebergewicht, ber Könige von Frankreich.
"bei welchem Reigung zu der jüdischen, mohammehat, "nischen oder lutherischen Religion sep, der den Dienst "der Deiligen verabsäumen, einen Bund mit dem Tepp "fel habe oder ihn anruse, Sr. katholischen Majestät "ungehorsam sep, oder die Bibel in der Muttersprach "lese, aber zwei Weiber zugleich genapmen, oder "Sterndeuter sep "oder zisten, folder Beidrechen schuh, digen, Mann, wenn auch er selbst es wäre, anzuge, ben gezögert habe. " Unter Philipp V- wurde die große Frage über die; Schutzparspruschaft Spaniens vergleichsweise dabin eutschieden daßt sep ster beil. Jai nugeins angerusen, werden fall,

Das Ansehen der Reichsstände wurde mehr und mehr unterdruckt! Der Herzog von Medina Sidonia wat wegen seiner Anhänglichteit an die keursche Linie von Habsburg hingerichtet, und bie Gradt seines Natiens, ber Hauptsitz seiner Hertschaft, zerstört wordent, ver Herzog von Medina Celi wurde zu Abtretung die Havens St. Maria gendthiget, weit die Liebe ber Einwohner zu ihm den Hof beunruhigte.

Der König war in außerste Schwermuth versenkt, in der Knechtschaft, seines Beichtvaters und der Könie gin, einig begierig die Megierung nieder zu legen (er that es einmal). Bei "Dof dachte jeder an sich; der König, der Mann des Staats, hatte keinen Gedanken.

2. 21. Beapolis u. Sicilien. S. 22. Won bem rom. Sof. 235

### Say. 21.

# negpolis und Sicilien.

Das Königreich Neapolis erhielt Karl VI. aus den händen einer unthätigen Regierung, welche mehr als Einmal in Gefahr gewesen, es zu verlieren, und welche die meisten Krongüter veräußert hatte; immer hatte sie sich durch Abgaben geholfen, welche der Eletto della Piazza del Popolo und die Vertreter der XXIX Ottine von Neapolis ihr zugestanden. Wenn der Herzog von Buise (1647) sich vernünftiger betragen, wenn die französsische Blotte unter Nivounc das misvergnügte Wessing desser unterstützt hatte (1674), beide Sieslich wären unter französsischem Schutz frei geworden.

Die neue Regierung, in der Nothwendigkeit, ihre Kraft in Abstellung von Mißbrauchen zu suchen, god Berordnungen, welche der Geistlichkeit und ihrem haupt in Rom gla Zeichen eines neuen Scistes, mist-

Rap. 22.
11deineise Won bem römischen Hof.

in Der edmische Dof batte zu gleicher Zeit, als Philipp II. den Despotismus über Spanien befeltigte, angefangen, den Kirchenstaat pumpfchränkter zu bes herrschen, Die Carpinale schen ihren versassungsmäßig gen Einsluß verschwinden. Nipoti der Papste häuften Richthumer; die apostolische Cammer wurde verschulet.

336 XXII. Buch. : tlebergewicht ber Konige von Frantreich.

Innocentius XI., Doefcalchi, als Papft und Fürft ein großer Mann, bes niedrigen Nipotismus erklarter Feind, erledigte ben beträchtlichern Theil der Schulden laft; fie blieb auf noch vierzig Millionen Scuol. In bem Schatz hinterließ er zwei Millionen: aber die 3u fluffe aus ber katholischen Welt verfiegten.

Der Rirchenstaat war unter bem Papft Barbering, Urbaque VIII., burch bas herzogthum Urbino, unter Innoceng X., Panfili, burch Castro und Monciglione vergrößert worden. Francesco Maria Movere, helb

- u. E. 1636. und Gelehrter, batte ben zu Urbind regierenden Stamm u. E. 1639. beschloffen; Caftro wurde aber Oboardo und Rainutio
- u. C. 1649. Farnefe, Bergoge ju Parma, erobert.

1689.

1700.

In dem ersten Jahr des achtzehenten Jahrhunder Tes stieg der Cardinal Albani, Clemens XI., auf den Stuhl der Apostel. Der Kaiser und Ludewig XIV. waren ungemein der Kirche zugethan; nur wagte Lude wig nicht, die (unter seinem Ausehen erklärten) Judheiten der gallicanischen Kirche ultramontanischen Grundsägen offendar aufzuopfern.

In dem spänischen Krieg bewogen Ludewige machtige Beichtvater den Papft, durch Sinfluß des Jesuiten ordens, zu Begunftigung des Hauses-Bourbon. Zwar trachtete er, im Gefühl feiner Schwäche, diese Gesim nung zu verbergen. Weie da er Philipp bem V. einen Zehenten von den Gutern der Geistlichkeit erlaubte, brach Kaiser Joseph I., Leopolds Sohn, ein Zürft

von Seist und Muth, die bisher freundschaftliche Berspältnisse mit Rom. Erzbrut, daß Elemens wagte, int einem Reich; bessen Besitz unentschieden war, dem Feind seines Hauses Hussellen zu deffnen, siel Jossephs Heer in den Kirchenstaat, und brandschatzte ihn; jugleich wurdes zu Mailand und anderswo die Reichstumer der Geistlichkeit angegriffen.

Clemens gab ein Monitorium, und verbot, soliten Geboten des Kaisers zu gehorchen: "das Schwert "apostolischer Strenge," sprach er, "soll die Fesseln "sprengen, welche die Potepeaten der Kirche anlegen." Da sequestrirte Joseph alle Gutev der Kirche in dem Staat von Mailand und im Königreich Neapolis. Der Vicetduig, Graf Dhaun, ließ zu Reapolis einen Geists lichen, der Spion war, aus der Freistütte reissen und aushängen. Der Kaiser nahm Comacchio in dem Ferstaressischen ein. Der Papst bedrobete ihn mit ewiger Verdammniß, "wenn er in dem Frühling seiner Jahre "sortsahre, die heiligen Rechte der Kirche zu verletzen; "und weil du, redellischer Sohn, wider Gott Wossen und "Wassen der Melt."

In der Engelsburg ju Rom ift von Sixtus V. ein Schatz auf Falle außerster Roth hinterlegt: biefer wurde angegriffen; der Papst hob Solbaten. Die Burposten der Leutschen verbreiteten sich von Ferrara, welche Stadt Engeschlossen war, gegen Rom. Der

238 XXII. Buch! Hebergewicht ber Könige von Frankreic. Papft sab sich zu Unterhandlungen, zu Entwaffnung seiner Miliz, genothiget. Erst nach vos Kaisers und seinem Tod wurde Comacchio mit Borbehalt der Ans, sprüche zurückgegeben.

Der Ronig Siciliens ift von Alters ber gebobrner Legatus a latere des apostolischen Ctuble; er vereinis get papstliche und konigliche Macht in mabre Monare Bu biefer Beit murden bie Acatapani ber Stadt Lipari burch ben bortigen Bischof mit dem Bann belegt, weil fie einen feiner Leute, ohne ihn zu tennen, gend. thiget hatten , fur Erbfen Mecife zu geben. Diefes Urs theil vernichtete ber Bicefonig Marquez be las Balbafes. Der Papft erklarte fich fur ben Bischof, weil ber Augenblick, wo (noch im Rrieg) Sicilien feinen gemiffen herrn batte, gunftig ichien, jenes Privilegium ber Rb. nige zu tilgen. Die ficilianischen Bifchofe machten mit bem Papft gemeine Sache. Clemens magte, alle Beis fiber des Tribunals ber Monarchie, alle feine Aubander, alle ihm gehorchende Soldaten, endlich gang Gie tilien, mit bem großen Bann ber Bulle In Cong Do mini zu belegen, und gegen bas tonigliche Beffatigungs, recht ") feiner Berfügungen eine weitaussehende Ers Plarung zu thun.

Mis Victor Amadeus von Savonen durch den Feice ben Konig in Sieilien wurde, und Ausgleichung suchte, antwortete Clemens in dem Geist alter Senatoren:

\*) Exequatur.

"Benn er sich unterwirft; so werden wir sehen mas zu "thun ist." Die Stande bewogen ben Hof zu Behauptung seiner Rechte: ber Papst erklarte ben Bann wider bas Ministerium. Das Ministerium vertrieb papstlichs gesinnte Pralaten und appellirte an einen besser zu unsterrichtenden Papst.

Mue katholische Könige erkannten in Bictors Sache die ihrige. Der Nuncius zu Madrid wurde an ein Bort Philipps II. erinnert: "Mir kömmt nicht zu, "zu untersuchen, wo die Monarchie Siciliens herkömmt, "aber zu wissen, daß sie mir gebührt." Der Generalzabvocat bei dem Parlament in Paris klagte eine Bulle, worin das Bestätigungsrecht keiterssch und schismatisch hieß, öffentlich an. Es war in der That so herkömmslich, daß, als ein Vicekönig von Neapolis zenem Fersbinand dem Katholischen die Gesangennehmung eines Geistlichen meldete, der eine Bulle ohne Erequatur bestant gemacht, er von dem katholischen König nur diese Antwort bekam: "Warum habt ihrihn nicht gleich "aushängen lassen!" Aber Victor verlohr Sicilten; Elemens starb, ehe der Streit entschieden wurde.

Eben dieser Papst gab die Constitution Unigenitus. n. E. 1713. Es hatte vor mehr als siebenzig Jahren ein frommer Bischof zu Opern, Cornelius Jansen, über den freien Willeu, den wir zu haben vermeinen, und über die Gnade Gottes, in dem Sinn des heil. Augustinus ein großes Wert sgeschrieben. Eben dieser Gelehrte

240 XXII. Bud. Uebergemicht der Ronige von Franfreid. hatte ben Cardinal Richelieu angegriffen. Es erfolgte, baf die Jesuiten, Freunde des lettern, bei ber Buchercensur von Rom ein Verwerfungeurtheil gegen biefes Werk erhielten, ber Cardinal Staatsminister aber eis nen Dreis auf beffen Widerlegung fette. Die gallicas nische Rirche, gegen Rom und gegen den Sof in Dp position, schien ben Sanfenius zu begunftigen. Buch wurde von dem Publicum nicht gelefen ; fein Reind, Subert, faste ben Sauptinnbalt, wie er ibn fich borstellte, in funf Sane. Diefe ließ ber Carbinal Magarin dem Papft Innoceng X. mit der Bitte gutommen, baß er erklaren mochte, wie obiges Berwerfungsurtheil eigentlich auf diese Sate gemeint mare. Die Jesuis ten bewogen ibn, diefes ju thun. Aber das Parlament von Paris weigerte fich, die hieruber erlaffene Bulle ju erkennen. Die Reinde ber Jefuiten laugueten, bag bas Buch jene Sate enthalte; um ihrem Widerfpruch bas Berhafte zu benehmen , erklarten fie, die papfiliche Unfehlbarkeit in via juris zu erkennen, in via facti aber (wo es auf Thatfachen ankomme) fie nicht fur Grunds fat ber Rirche zu halten. Der Carbinal Mazarin mein te, ber Sache baburch zu helfen, baß er ben Papft Allerander VII. Chigi, um eine Bulle bat, welche ger biete, ju glauben, baß bie funf Gate in Janfenii Bud Man ergablt, es fen fein Eremplar beffelben ju Rom gewesen, und in bas überfandte ein Blatt eingebrudt worden, malches bie Gate beutlich enthielt.

Ludewig XIV. erschien perfonlich im Parlament, und befahl, die Bulle anzunehmen. Aus den Birtenbrie fen der frangofischen Bischofe zeigte fich, wie wenige bas Wert, nur bem Titel nach, fannten. Geprebiget murbe, baf man bem Papft gehorchen muffe, "auch "wenn er gebieten wollte, Chriftym zu verlaugnen; "benn immer nehme er die Schuld auf fich." biefe Streitfragen verwirrten Ludewigs Regierung; Manner von bewunderungswürdigen Talenten berichwendeten ihre Zeit barüber. 3m Alter bewog ber tonigliche Beichtvater, aus Saß gegen ben Erzbischof gu Paris, Cardinal Moailles, den Ronig zu einer Unterhandlung in Rom, welche bie Conftitution Unis genitus, eine neue Berdammung der Janseniften, berborbrachte. Sie mar besonders ben Unmerkungen ent degengesett, welche Quefnel, des Cardinals Rreund. feinem neuen Teftament beigefügt batte. Die Ranfe niften wollten fich nicht unterwerfen, und eben follte Mogiffes begradirt werben, als Ludewig XIV. farb. "Ich habe, " fagte er, "alles mögliche versucht; moge "Gote euch Kriede geben, und feine Strafe auf bie "fallen, welche mich betrogen haben!"

So war im Anfang des Jahrhundertes der Geift bes romischen hofes; so erschütterten Anmagungen seine Gewalt, und bereiteten die Treunung der Bolter.

242 XXII. Bud. Uebergewicht ber Konige von Frankreid.

### Rap. 23.

#### Das übrige Italien.

Die Großherzoge Medicis genoffen die Lufte ihres blubenden Landes und cultivirten Bolks.

Rarl von Sonzaga, Bergog zu Mantua, deffen

Bater biefes Herzogthum franzofficher Berwendung schulbig waren, wurde, zur Zeit bes Unglucks ber franzosischen Waffen, in die Reichsacht erklart, und ftarb im Elende. Die Guter seines Betters, Fürsten von Castiglione, wurden, auf eine Anklage deffelben durch seine Unterthanen, von dem kaiserlichen Hofe in Sequester genommen. Das ganze Haus Gonzagamurbe in diesem Jahrhundert der angestammten Herrichlich.

1708.

1713.

Venebig hatte durch die unermeßlichen Rosten der ruhmvollen Vertheidigung der Insel Candia uneitblich weltten. Nachdem die sechs Millionen Zecchini, der Nothpsennig der Republik, auch aufgebraucht worden, mußte neue Landsteuer ausgeschrieben werden; Verwie senen wurde Begnadigung, vielen Litel, zweihundert Jünglingen vor dein gesehlichen Alter (um neuft Millionen 3.) Eintritt in den großen Rath verkauft, und Accise und Serehrung der Republik und ihres Ruhme, daß die Mittel zu Bedeckung einer Ausgabe von hum dert Millionen keine Unzufriedenheit bei dem Bolk erregten. Hundert candiotische Geschlechter, welche Bestegten.

nedig dem unterjochten Vaterland vorzogen, wurden in den großen Rath aufgenommen. Der Graf della Torre, der um diese Zeit, über Venedig schrieb, meinte den Ruin ihrer Maximen als Folge dieser großen Ags gregation vorzusehen: aber so mächtig war das System, so wachsam die Verwaltung, daß die Candioten dem großen Rath von ihren Ideen nichts beibrachten, sons dern in die seinigen eintraten und nur alle von Begierde der Rache beseelt waren.

Francesco Morofini, schon Seld auf Candia, nahm biefe, burch Eroberung bes Peloponnesus.

Langsam erhob sich Ragusa von den Trummern bes großen Erdbebens; sechstausend Burger waren in benselben begraben, die übrigen zerstreut worden; der große Rath war versammelt, als der Stoß den Pallast einstürzte, welcher den ganzen Weel begrub. Marino Caboga, ein leidenschaftvoller Jüngling, der im Senat seinen Oheim umgebracht hatte, war in Gefängniß; die Mauer brach von dem Erdstoß. Indeß von allen Seiten Flammen ausloderten, und Räuber sich rotteten, ergriff hoher Sinn den Marino Caboga; er rief die Reste der Bürger, du Rettung des Platzes ihrer Basterstadt; abwesende, zuruck, und stellte Ragusa her.

Seit Candia ben Turken gehorchte, wurden bie Mainoten, Entel ber Lacedamonier, zu Waffer und Land unaufhörlich beunruhiget. Taufend beschloffen auszuwandern. Stephanopulos führte fie nach Genua.

1667.

.9 :

244 XXII. Buch, Uebergewicht der Könige von Frankreich. Sie bekamen auf Corfica Land, Bieh und Feldbandswertzeuge. Dafür verpflichteten sie sich zu dem Zebenden des Ertrags und einer Abgabe von jedem Haus. In ganz Corfica waren keine verständigere Bauren, keine treuere Unterthanen.

## Kap. 24. Victor Amabeus.

Unter-allen italianischen Machten wurde das haus Savonen am größten und glanzendsten. Seit Emas nuel Philibert nahm Piemont an Cultur und Gewerbes fleiß zu: durch unaufhörliche List wurde Karl Emanuel nicht beliebt, aber wichtig: durch den Frieden von Cherasev erwarb Victor Amadeus I. ein Theil Montsferrats; nach seinem frühzeitigen Tod hemmten unrubige Minderjährigkeiten den Fortgang des Staats.

Bictor Amadeus II. jog in ben Kriegen Lube

- 1672. wigs XIV. ber Rube bie Gefahr, wenn fie Bortheil bringen konnte, allezeit vor. In den Friedensschlüssen wurden ihm Pignerol, Peronse, Pragelas, Fenes n. C. strelles und Erilles abgetreten. Pignerol, bessen Lage 1697. aft lästig war, zerftorte er; dafür wurde die Brunetta n. C. in Falsen gehauen. Er erwarb auf der Seite von
- 1703. Mailand das übrige Montferrat, das Sefiathal, die Städte und Landschaften von Aleffandria und Lumello.
- u. C. 1718. Durch ben Utrechter Frieden wurde er Ronig Siciliens. Ihn unterrichtete ber General Starhemberg in ber

Runft, aus einem fleinen Staat große Bulfequellen ju gieben, und burch regelmäßige Disciplin bem Beer Unsehen zu geben. Der General Rebbinber reducirte bie breißigtaufend Mann Landmiliz (Cernide) auf ein Drittheil; nicht die Bahl konnte furchtbar machen. In das Kinangwesen murde die größte Ordnung und Ginfachheit gebracht. Bierteljährig sandte jede Proving ein Biertheil ber Abgaben; vierteljabrig murbe jeder Stelle ihr Bedurfniß zugetheilt. Nach fo vielen Rries gen hinterließ Dictor bas Gintommen verboppelt. Michts schien feiner Aufmerksamteit unwurdig, mas burch Lange ber Zeit ober Beispiel betrachtlich merben mochte. Er that was er konnte, um ju Mondovi und an anderen Orten Sabriten einzuführen, woburch fein heer bekleibet werde. Monatlich wurde es in jeder Proving gemuftert, und jedem Regiment vollzählicher Sold gegeben; am Ende bes Sahre mußten die haupts leute gurudichiden, mas nach ben Mufterrollen eines jeben Monates nicht ausgegeben worben mar. beranftaltete eine Reduction ber Guter, beren Eigenthum die Edlen nicht urfundlich rechtfertigen konnten, Die Juftit ordnete er burch den Bittorischen Cober ; fie wurde fo unpartheilich geubt, bag auch fein unachter Sohn jum Tod verurtheilt murbe.

246 XXII. Bud. Uebergewicht ber Konige von Franfreich.

## Rap. 25. Die Schweiz.

In der Schweiz stieg die Religionspartheiung zu solcher Erbitterung, daß die Grundseste der ewigen Bunde, die Selbstvertheidigungspflicht, erschüttert wurde.

Aber man vermied, fich mit Desterreich zu vers feinden, weil badurch ber Genug ber spanischen Sahrs

1

gelber in Gefahr gekommen mare, und weil die Begenparthei im Reich die Protestanten begunftigte; ein weit großerer Theil der Schweiz zog franzosische Penfionen und murbe eben baburch von feindseliger Bebandlung der Protestanten einigermaßen guruckgehalten, weil Frankreich diese in Teutschland als Oppositions parthei unterftutte. Das beste geschah aus Privatrudfichten; Grundfate hatten die Regierungen auch fur n. C. 1653. bas Innere nicht: es entstand ein Bourenfrieg, und n. C. 1656. ein burgerlicher zwischen ben tatholischen und reformirs ten Orten. Jenen hatte Stolz und Eigennut ber Dbrigfeiten verurfachet, und feine Burfung mar, bag fie fich befferten. In dem lettern murde Rapperichmyl bon bem General Berdmuller vergeblich belagert, und verlohren die Reformirten die erfte Schlacht bei Bile mergen; bie Burtung war großere Erbitterung. Der Stolz Lubewigs XIV. erwechte in ben Can-

tons ein befferes Gefühl bes mabren Gegenstandes ib.

rer Aufmerkfamkeit; fur einige Zeit schienen fle gefunde. Politik angunehmen.

Die Mangel ber Geschgebung wurden burch bie Sitten erfett.

Unter den Städten schien Zürich den meisten Uns ruben ansgesetzt. Reine andere Bürgerschaft war mit dem gemeinen Wesen so viel beschäftiget; nirgend war eine allgemeinere Theilnehmung für dasselbe: Aber zus weilen verwirrten Ueberspannungen der Leidenschaft den klaren ruhigen Blick, womit Seschäfte behandelt werden mussen. Die Gesetze waren in Lucern weniger Beränderungen ausgesetzt; die Partheien in der Verswaltung, sehr starken. Diese führte zur Oligarchie; Jürich wurde mehr demokratisert.

Die herrschenden Partheihäupter zu Lucern hans belten mit den Unterthanen wie es ihnen gut däuchte; dieses veranlaßte vieles Misvergnügen deren, die im Ginuß großer Freiheiten sich der Stadt ergeben hatten. Der Landschaft von Zürich war der Geist der Zünfte (zugleich Handwerksinnungen) oft lästig; es schien, als wurde nicht sowohl die Schweiz, Stadt und Land, und nicht sowohl die Stadt, als die Zunft eines jeden als das Baterland betrachtet, welchem alle andere Considerationen und Wünsche auszuopfern wären.

Die hirtenlande blieben wie fie waren; bie Mamen ber Borfteber wechselten, nach ihrer Popularität und nach bem Glud ber Nebenbuhker; bie schlimmen 248 XXII, Buch. Uebergewicht der Konige von Frankreich. Folgen der Demagogie waren in den Landen weniger merklich als in gemeinen Herrschaften; bort mußte das Bolt geehrt wurden.

Don ben Grundfaten der Berner ift an einem ans bern Orte gehandelt worden ").

In biefer Lage mar bie Schweig, ale Burich und Bern unaufborlichen Beschwerben ber Toggenburger wider ihren Landesberrn, ben Abt ju St. Gallen, Gebor gaben. Graf du Luc, Botschafter Ludewigs XIV., foll biefe Uneinigfeit genabrt haben. Er vermeinte, hiedurch die Orte von thatiger Uebereinkunft mit ben Reinden Frankreichs abzuhalten; es foll die Rede ge mesen sent, ihnen bie Freigrafschaft fo einzuräumen. wie die Hollander in den belgischen Landen eine Linfe Reftungen gur Bormauer bekamen. In dem burgerlie den Rriege ber alten tatholischen Orte miber Burich und Bern murben jene bei Bilmergen gefchlagen, und bierauf genothiget, in Maran Friede einzugeben. Diefer grandete in ben gemeinen herrschaften eine lobliche Religionsparitat, aber er verlette ben Geift und Buch. ftaben ber Grundgefete, indem er bie Landschaft Baben und die untern freien Memter, welche zwischen ben Gebieten bon Burich und Bern liegen, ber Ditregentschaft ber katholischen Orte entrif. Diese feit

1712.

1713.

<sup>\*)</sup> Considérations sur les maximes du gouvernement de Berne, in ben 1781, ju Berlin herausgesommenen Essais historiques.

Rap. 25. Die Schweiz. Kap. 26. Leutschland. - 149 jenem Grundvertrag zu Stanz unerharte Eroberung einiger Cantons über andere verleitete die katholischen Orte zu einem ewigen Bund mit Frankreich, worin sie sich die (nie erfolgte) Ruchgabe zusichern ließen.

n. E.

## Rap. 26. Leutschland.

In Teutschland hatte Ludewig XIV. burch eine Clausel in bem vierten Artitel des Friedens von Rys, wyt die ihm sonst gunstige protestantische Parthei sehr aufgebracht: In allen, durch Reunionskammern usurppirten, Orten wurde bei ihrer Zuruckgabe die Erhaltung des katholischen Gottesdienstes bedungen.

Raifer Joseph I. hatte einen lebhaften, von Borsurtheilen freien, für seine Monarchie thätigen Geist. Aber die drückende Deukungsart einiger vorigen Berswaltungen hatte die Quellen des Wohlstandes so sehr vermindert, daß ohngeachtet der natürlichen Fruchtsbarkeit und günstigen Lage die ofterreichischen Provinsen nicht ein Orittheil so viel als nun ohne Subsidien kein Krieg möglich war.

Michael Apafy, ber lette Fürst von Senburgen, ftarb, und hinterließ, gemäß bem Carlomiters frieden, bas Land Rarl bem VI. Sechzehnhundert Ortschaften waren in dem Besitze gebohrner hungarn; aber vierhundert gehorten ben Szellern, Enteln ber

n. C. 1705.

<sup>1713.</sup> 

252 XXII. Buch. Uebergewicht ber Abnige von Frankreich. Somen, erwarb bie Kurmurde und bie Anwartschaft auf Die Rrone Großbritanniens. In bem vorletten Rriege Lubewigs XIV. erbot fich Ernft August, Bergog gu Sannover, den Raifer mit Bolf und auf alle andere Leopold, ale jener zugefagt, Beife zu unterftuten. feine Stimme gur Raiferwurde immer einem Embergog au ertheilen, ernannte ibn jum neunten Rurfarften; lang wiberfetten fich Reichestande, lang ber Papft, welcher die Macht der Protestanten bei der Raiferwahl nicht gern vermehrt feben konnte : Die wichtigen Dienste. welche Raifer und Reich in bem Rrieg über bie fpanische Erbfolge von biefem Saufe erhielten und ber Glang der bevorstebenden Krone bewurtten, daß endlich au Regensburg Georg, Ernst Augusten Gohn, als Rurfürst unter bem Beding erkannt wurde, daß er feine Stimmen frei wie die alteften ertheilen, und kunftig nie ein Rurbut ohne Ginwilligung der Rurfürften. Rie ften und Stande bergeben werden foll.

n. E.

1689.

Ernst August hatte nach des Herzogs Franz Jw lius Tob Lauenburg, diesen Rest der Macht Anhalts in Niedersachsen, an sich gebracht. Seen derselbe gab seinem Sohn die Tochter des letzten Herzogs zu Brannschweig-Celle. Dem Grafen, von Plate, dessen Gemablin er liebte, gab er die Grafschaft Hallermund.

Friedrich August, Aurfürst zu Sachsen, war an Liebe der Pracht und schönen Kunste, an Sitelkeit, Galanterie und Sinnlichkeit Ludewig dem XIV. gleich,

1675.

und erschöpfte bas fleißige Sachsenland, fo, wie ber Abnig die schonfte Monarchie Europens. jenes bei geringern Mitteln ber Erholung bas Uebel ges raumere Zeit, und, ba ber hof die Runft und ben Beift ber Stalianer und Frangofen borgog, murben bie Teutschen burch feine Berschwendung mehr niebergehals ten, als aufgemuntert und entwickelt; baber bas Unbenten vorübergegangener Citelfeit, nicht aber ber Ginbrud einer fur die teutsche Litteratur gludlichen Periode Die lettere mar Privatmannern ihren Forts gang schulbig.

Diefer Rurfurft wurde Ronig in Polen.

Großere Dinge that in einem engeren Burtungs, freise Eruft, Bergog zu Gotha, in und nach dem dreifige n. C. 1605. jahrigen Rriege ber Bater und Retter feines Bolts. Richt nut vergrößerte er den geerbten Staat burch gerichte, friedfame, bon ber leitenden Borfebung ibm gugewiesene Mittel: er bilbete die Unterthanen burch Beis wiel und Unftalten ju baublicher Tugend. Er ift ber Stammvater der Herzoge, welche auf dem von ihm erbauten Friedenstein bei Gotha, ju Coburg, Sildburgs. baufen und Meiningen wohnen,

Bald nachdem in die Saufer Brandenburg, Braunidweig und Sachsen Kronen gefommen, erhielt Fries brich, Erbpring gu heffencaffel, Gemahl ber Ronigin Urica Eleopora, Schwester Rarl XII., die Rrone der Noch lebte ber Landgraf Rarl, welcher Schweden.

254 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Franfreic. burch die Aufnahme der vertriebenen französischen Roformirten Cultur und Leben in seine Hauptstadt, Glanz an den altteutschen Hof, gebracht hat.

Rap. 27.

#### `.S. do weben.

Der Fall der Prapotenz Lndewigs XIV. ist nicht berühmter noch merkwürdiger als die Folgen eines Umgluds, das Karl XII., König Schwedens, nach einem wundervollen Laufe kaum glaublicher Siege, bei Pubtawa erfuhr. Er hatte Danemark zu Wiedereinsetzung des Herzogs von Holstein, den Kurfürsten von Sachsen zu Niederlegung der polnischen Krone, den Kaiser zu Herstellung der protestantischen Religionsübung in Schlesien, den Czar zu Vertheidigungsmaaßregeln genöthiget, und konnte dem Krieg um die Erdfolge Sponiens den Ausschlag geben, oder die kriegsührenden Mächte zum Frieden nothigen.

n. E. 1709. Dafür ließ Karl sich in die Steppen der Utraine berleiten, wo er, in geoßem Mangel, unter Umstamben, die dem Czar am günstigsten waren, mit einem Heer, das nur Enthusiasmus für den Helden begeissterte, gegen die Uebermacht streiten mußte. Heldem muthig siel das Heer. Der Preis neunjähriger Siege war verlohren. Karl entstoh in die Türkei. Auf din Helden der Geschichte folgt ein Held, wie kaum ein Roman ihn dichtet, als Mensch höchst interessant,

nicht zu entschuldigen, wenn man ihn als Konig bes trachtet.

Runf Sabre verlohr Karl XII. eigenfinnig und mit Berlepung ber Gaftrechte, in ber Turfei, und tam in feine erschopften Staaten gurud, um gegen Danemart, Preußen , Rugland , England ; meuen Rrieg ju erheben. Der Ronig in Preußen batte Pommern bis an die Beene eingenomment Georg I. Bremen und Berben von ben Danen gekanft, welche in Raris Ulmefenheit Diefes Land eroberten. Jest wurden funfzebenjährige Ruce ben unter bas Beer gesteckt; in wielen Begenben blieb ber Relbbau ben Weibern überlaffen; jeber mußte Die Balfte feines: Mundvorrathe in die Magazine Itefern; ber Rouig taufte um Staatspapiere bas Gifen bei fcmebifchen Bergwerte, um es gegen baare Summen auswarts zu verhandeln; ein Theil ber Papiere fank in wenigen Tagen von brei Reichethalern auf wenige Schile ling; die Bant hatte fie zuvor vertauft, und war in bem allgemeinen Ruin reich geworben.

Mier Fahre kampfte Kart XII., ruhmvoll und bergeblich, gegen das Gluck, welches ihn strafen woll te, weil er es migbrauchte. Eben war er im Begriff, mit dem Czar verschnt, und mit dem spanischen Misnisterium in Berständniß, neute Feuer anzugunden; als der Held vor Friedrichshall durch eine Angel siel, welche durch einen seiner eigenen Lente losgedrückt word den seyn dürste.

n. E.

256 XXII. Bud. Hebergewicht ber Ronige von Franfreid.

Der Sohn seiner altesten Schwester, Karl Fried brich, Herzog zu Holstein, welcher in dem Lager war, glaubte sich der Thronfolge so gewist, daß er keine Bewegung machte, sich derselben zu versichern. Aber die Schweden fürchteten die despotischen Grundsätze, worin er erzogen worden, und neue Kriege über die Streitige keiten seines Hauses mit Danemark. Die jungere, unverheirathete: Prinzessin, Ulrika Geonora, konnte kein Erbrecht aussuhren; sie mußte sich gefallen lassen, die Ronigsmacht in Schranken, welche heilsam schie nen, zu übernehmen. Sie vermählte sich dem Erbpsinzen von Kessen, der ein guter Soldat, ein herr von mäßigem Charakter und von Verstand war, der keinem Nachbar surchtbar oder verhaßt seyn konnte.

Ulrika Cleonora entsagte der ihrem Bater aufgetragenen unumschränkten Gewalt: Rarl XI., so ruhig er aus Reigung war, hatte durch Unordnungen, und der bewunderungswürdige Held, sein Sohn, hatte durch gränzenlose Auspepferungen für militärischen Ruhm, die Gefahr einer solchen Versassung deutlich gezeigt.

1749.

n. E. Die Abnigin übergab die Regierung ihrem Ge 1740. mahl, Friedrich. Der Reichstag bestätigte das Abnigehum ihr und ihm und ihren Aindern; auf den Fall einer kinderlosen She wurde das Wahlrecht der Nation worbehalten. Friedrich entsagte eidlich jedem Gedanken der Derstellung despotischer Macht. Es wurde be-

fcoffen: baß Schweben ein freies, untbeilbares Reich bleibe, wovon ber Konig auch appanagemveife nichts veraußern moge; bag ber Ronig ein bent lutherifdyen Lehrbegriffe ergebener Protestant fenn BUL; dag er obne ben Reicherath und Reichetag weber Rrieg führen; noch Gefete geben, ober Auflagen anofchreiben, ober die Munge verandern, ober bie ju Unterbaftung bes Behrftandes bestimmten Gummen fonft berwenden, ober in Sachen ber Manufacturen ; bes Bandele unb Seewefens ben getroffenen Unftalten guwiberhanbeln: mbge.

Der Ritterstand Coon beffen Stelle," bem Grafen Urobb Sorn, biefe Wefene vorzüglich ausgiefigeh) Befland aus mehr ale zweitaufellb Familien. Der heiffs liche Stund; aus beim Erglifchofe gu Upfala ; gebeni Bifdibfen, brei Giperentenbehren, brit Utimberfitätens Der Bargerftand aus ben Cimpohnern bon bunberbund: brei Stablen, beren Babl guiber gangen Boffemenge Schwebens fich wie effet zu breigeben verbielft Bild ber Baurenffand Berbronete Stellvertreter "iaff "Die Meichettage. Ichin baubille man in bem office ang decem?

Reichetage follten it gu brei Tabren ; auf Winigliche Befchreißen, ober wenn ber Ronig fie bemorigere, von bem Reicheram? ober Sweif das Gelen felberg beifamb melt werben; in außetorbentlichen Sallen, wenn est bein Ronig und Reicherathereforberlicht fcheine. Danne foll feber Stand bifonbere fufmmmentpeden und feinen v. Miller Mug. Gefdichte. III.

258 XXII. Buch, Hebergewicht der Sonige von Frankreich. Meinung über die vorliegenden Geschäfte außern. Jebes ehle Seschlicht, jedes Glied der hoben Geistlichkeit, jedes Consistorium, jede Stadt und Landschaft hatten ihre Stimme; größere Städte zwei, die Hauptstadt vier. Der Reichstag war die Nationalrepräsentation, in allem so mächtig wie die Nation; seine Ballmachten schienen blosse Formalitäten.

Der Reichsrath bestand aus fechzehen Senatoren, Die mit, manchmal ohne, und gegen, den König, alle große Geschäfte leiteten. Der Cangleirath bestand aus Staatssecretars.

hierauf murbe ju Stochalm ber Friede mit Das nemart gefchloffen, worin Schmoben ber Bollfreiheit in bem Gund entjagen mußte. Die Ronige von Prem fen und (infofern er Ruffirft mar) England behielten ibre Acquifetionen :- groß mer nich der Lage Schwebens ber Berluft nicht, wenn Bremen fünftig nicht mehr Anlag an größerer Theilnehmung an teutschen Reichen fachen gab. Wefentlicher verloft, bas Reich burch bei Brieden ju Mpfiedt, worin dem Czar bas kornreicht Livland und Efthland, famme Biborg und Jugermaune land , abgetreten merben : mußte. Gelb , welches in Schweben, fafte werfchmunben mar, wurbe bie einige Entipadigung: 600,000 Neichethaler begahte ber dan michey amei Millionen der preufliche hof z. hannanet einer Million ach trere ben Czaen . Den Char geftirtigte mich, wenn bier famignate eine Schoolen millimes

2721.

sollfreie Ausfuhr um funfzigtausend Rubel werth livis schen Setreides. Er versprach, fich in innern Reiches sachen teines Einflusses anzumaßen. Der fürchterliche Krieg in Aplen wider Friedrich August erlosch vone Friedenstractat.

Schweben hatte, in dem Lauf der Siege, bewies fen, daß, um in den größten Dingen eine der ersten Nationen zu bleiban, den Schweden bloß das fehlte, was man sich nicht geben kann: innere Machtquellen; indeß Bolker, bei welchen diese in Ueberfluß waren, oft sehr schlechte Rollen svielten.

# Rap. 28. Rufland.

Indes diefes Reich mit dem Schickfal tampfte, stellte Czar Peters Geist und Kraft der Welt das Schanspiel eines großen Kaiferthums dar, das auf einmal sich belebte, und um neben den gewaltigsten Monara dien zu glanzen, sich nur zu fühlen bedurfte.

Alexej, Peters Bater, hatte feine Unternehmungen vordereitet: er zuerft veranskaltete Posten. Er errichtete einige Fabriken: die Czarin kleidete sich in Magnufacturen des Landes; zu feiner Zoit lernten die Russen in Betten schlafen. Er verbot, Kalbsteisch zu effen; weil er wollte, dast man die Kalber aufwachen lefffer Die Ausfuhr des Getreides und Wachses nahm ab, weil der immere Berbranch flieg: Nicht langer, wurden

Dier und Branntweine aus fremden Ländern tingest führt; die bei wachsender Bolksmenge vermehrten Kirschen brauchten mehr Bachs. Auch Glassabriken stifftetete Alexei, und ließ Eisenbergworke ausspüren. Rurgad der Geist des Alleinhandels den Gosten Privilezien, welche den emporkelmendeu Fleiß beschränkten. Der Czar selbst hatte sich mehrere Handelszweige vorsbehalten; sein Schatz bestand großkarheils in Petzen, Salz, Getreidez seine Beamten pflegtem ihren Sold in Naturalien zu bekommen; der Czar war der allgen, meine Wirth; auf seine Rechnung wurden Gasthoke geshalten.

Alerej bestätigte allen Nationen seines Reichs die Religionsfreiheit. Er herrschte über die Monche, und bediente sich im Nothfall der Strelige, um sie in Ordnung zu halten. Es wurde ein Gesetzbuch gedruckt. Die Czar gab einigen Truppen die enropäische Taktik und Kriegezucht.

n. C. Diefer große Fürst hinterließ drei Sohne: Fedor' 1676. und Iwan, von Maria Misloslafsly; Peter, von Ratalia Narischkin; Sophia war eine Tochter ber ersten Gemablin.

Febor, in dem siebenden Jahr feiner Gewalt, uns termben und vollzog eine Thur, welche die Macht des russischen Despotismus bewies: kin Evelmann von altem Geschlecht wollte unter einem weniger edeln Offw Aes bienen; ja dem Stattbalter bines Landes oder einer Sterbend ernannte Fedor, da er keine kinder hatte, feinen jungken Beuder, den sehenjährigen Veterz zum Thranfolger, weil Iwan blind und von fehr einge septänsten Gemuthefraften war. Aber Gophia, was terstätzt von den Staliten, erregte einen Anstauch, worin die Urheber dieser Beranstaltung umgebracht und, nehst Pedar, Iwan Just Czar ausgemeninstende. Sie selbst erklärte sich, zuerst, Regentin, hierauf, Gelbstherrscherin, zu seyn. Nach diesem, einversände lich mit Aschglobitoj, Commundanten der Streifige, strem Geliebten, deschloß Sophia den Ruin ihres jungsten Bruders. Aber Peter entstoh in das Oreisaltigs keitskieser.

Win biefem Tag, an bem achten August 1689; lernte ber junge Czar ben hauptmann Le Fort von Genfriennen, und vernahm:burch bestelben Erzählung, n. e.

aba XXII. Bud. Nebergewicht bee Sonige von Frankreich. wie bie Lander Europens aussehen. De Fott entwicklite in feinem jungen Gemuth eine angerste Begierbeinuch Ordnung und Cultur und ben haß ber Barbarei.

Seine erste That war der Brurz der Herrschaft n. E. Sophiens, die et in ein Kloster verschloß. Nach Jiwans 1696. Tode unternahm er was nuch kein König: er stieg dom Thion, unt regieven zu lerien. Nach einer Reise, die er aus Liebe zum Seewesen indh Archanges gethan, und n. E. ternahm er den großen Zuge burch dis polichren Landerl 1697. Aber dieser; seine Shaten inn Frieden, und wie er und Karl XII. siegen lernte, sind allzuberühmt, um in dies smit kurzen Abris erzählt zu werden.

Man darf ben Car nicht blos an fich, man muß ihn nach der Lage beurtheilen, worein die Fortschritte aller Staaten Rufland versetzt hatten: man mußte jes nen nathfireben, oder (wie Polen und die Turker) ihr Spiel werben.

Sauf und zwanzig Millionen Lines waren bus Sinkommen bei seinem Regierungsantritt, hundert als er flarb. So viele neue Reichthumsquellen hatte Poter an bas Licht gebracht! Man kann das Sundith; welches er für fich wählte, ein Matmorfels, woraus eine halb völlendete Statue gehauen wird, wiest ans ders als angemessen sinden. Desto rastloser nimfte er arbeiten, je weniger er auf die Behärrlichkelt und Einssicht seiner Nachfolger oder auf die widerspenstige Bans barei seiner Nachfolger oder auf die widerspenstige Bans barei seiner Nachfolger oder auf die widerspenstige Bans

glaublich bieles felbit gethan, und jugleich bas geringfte und groffte' betrieben. Dft wobnite er ben Gerichten bei: bis in die Radt ibur'er im Senat. Saft alle Land ber; beren Anftalten er einführen wollte; alle Provingen, mo er fie einführen wollte, fab et felbit. Da bie Geifflichkeit Rugland in bet Liebe ber alren Robbeit ffartte, unterbrudte er bas Patriarchat, magte (wie au Konftantinopel Michael III.) feine Ceremonien in em Poffenfpiel ju verwandeln, und bereinigte bie bochfle geiftliche und weltliche Gewalt in feiner Perfon. felbft fang am Altar ale Erfter ber Bifchofe; die Berwaltung ber Kirche übertrug er einer Sphobe, welche bon ihm gesett und Wertzeug feines Billens mar. Breigehentaufend Monche (fo viele hatte bas Reich inft Imbegriff ber Donnen) führte er, nach alter Urt, binter ben Pflug und in Spitaler und Baifenhaufer gus rud'; er verbot, Junglinge unter breiffig, Weiber un-- the funfzig Jahren aufzunehmen (weil jene fich boch fur geiftliche Berrichtungen bilben tonnten); Befahl ber jungen Clerifei bas Studium ber Befete und bie Ueberfetung guter Bucher.

Nach Aufhebung der Streligengarde bilvete er fein Heer auf teutsche Art, und ließ burch Cendorow ben Cober militarischer Gesetze ordnen.

Die von Verdienst oder Glud der Abnen flammenden Borzuge achtete er nicht, und gab schmeichels haftere bem perfonlichen Berbienst: ber Rang eines 364 XXII. Bud. Uebergewich ber Sonige von Franfreich.

Officiers abelte; ein Ebelmann, der nichts gelerus hatte, mar ohne Raug; wer in ben ersten aft Aemertlassen biente, murbe bem altesten Abel gleichgehalten.
Alles bieses zeigt, daß in Rußland noch keine de fentliche Meinung existirte, und Geborsam die Summe der Mosal war; die Resonn, wurde badurch sehr erleichtert, aber sie gab mehr Schein von Cultur als tiefmurzelnde Civilisation.

Der Czar gablte fein Bolt, und fand in Rufland 271 Statte, 44,000 Bleden, 715,000 Dorfer; 5,001,857 Menfehen bezahlten bas Kopfgelb; britthalbhunbert taufend Mann, welche ju Baffer und Lande bienten, ber Abel geiftliche und burgerliche Beamten, und eigentliche Landeigenthumer find nicht unter biefer 3abl. Der schwedische Krieg gab ihm mas er voruchme lich munichte, Schiffahrt in bem baltifchen Meer: benn ber Seebandel mar ein Spuptgegenftand feiner Sorge; mur biefer konnte feinem weiten Reich Leben ertheile Peter liebte ibn fo, daß er zu fagen pflegte: "Bare e ich nicht rufficher Kailer, fo mochte ich Abmiral pon "Großbritannien fenn!" Er munichte ben grebangele fchen Sanbel nach Betersburg zu verlegen; bas Deer bei Archangel ift felten über brei Monate offen, boch schien die Schifffahrt in ber livischen Bucht noch größern Gefahren ausgesetzt. Che Peter ftarb, fab er jabrlich 1200 Schiffe in feine Saven einlaufen. Biergig Linien. fchiffe und Fregatten, über zweihundert Galeeren binmrließ er, aber die Bemonnung wit guten Matrolop fehlte. Shep. fo, hatte er eine vortreffliche, aber aus Mangel geschicker Leute, schlechtbebiente Artillerie.

tion der Propinzen seines unermestlichen Staats: et suchte, wie Karl der Große, sie zu vereinigen; und das taspische haltische, und weiße Meer zu verbinden Bon Riga über Petersburg führte er eine Heerkraße von Vetersburg bis qu die Molchowa; ein regulirier Posteurs ging von Vetersburg bis nach Selingenstoj Ostrag.

Bu Alfrechan gab er ben Armeniern und Grusinen bie Freistätte, welche sie mabrent ber versischen Unter ben begierig suchten; sie fabricieren Aballe und Seiber sie vervolltenmnneten ben Weinhau; die Inseln das Wolga-wurden Spärten; der Meig hurgerlicher Ordnung tog Indianer auf Mulian Aefaran und Mogolen; dabin; eine Millian Menschen lebten pan der Weschisfung und Fischerei der Wolga.

Nach Peting fandte er Jehrand Ibes zu Empor bringung bes Sandels mit Sina; bald erforschten Gzietom und Bering bei Kamtschatka die Verbindung mit Amerika.

Peter hatte einige Manufacturemangetroffen, und hinterließ, mit Innbegriff ber, Bergwerke, 230.1. In bie Rollen der Kankeute warm 188,000 Manu eingesichrieben. Pormals trieb jeder gle Handwerke in rober Unvollfommenheit; jeht wurden fie abgetheilt. Hier-

266 XXII, Buch. Arbergewicht ber Ronige von Frankreich: wuf wa er Reute won enterfei Gewerb, die fich ju ffe fdminder und beffeter Arbeit belfen tonnten, in große Baffen wurden ju Tule und Sie Stadte gufammen. ferbet, Tucher ju Rafchty in ber-Ufraine fabricirt. Aufteimender Sandel bedarf bie Anftreitgung vereinter Rrafte; also tounte er nicht allem Alleinhandel vorbin gen ... doch ließ er hut gu Petetebutg und Dofcow und inter obrigfeitlicher Mufficht Innungen beffeben. " 11 " Nach fo vielen großen Dingen erneuette er bie tab ferliche Burbe. ict , We. wie Gine einige-Auftht plagte ibn "Waß fein großes Beil, nach feinene Ebbe, gefturgt ober vernachläßiget wurde. In ben ununflorlichen Sturmen batte er fei wen ununterbrochenen Blick auf! bie Bilbung feines Sohns Alexei firiren tonnen ; biefer batte eine Mutter, bon ber fich Reter getrennt batte, und welche ibn ae gen bie Reuerungen einhabm. Der Czar hielt bafür, baß in Ernennung eines Regenten bie Ehre und bas Befte bes Reichs allein ju betrachten, und unfabige Delngen in Ribfter ju verforgen maren : er tannte tell nen Unterschied ber Stande als welchen bie Matur und eigene Auftrengung macht. In biefem Geift wollte er. bag auch jeber Cheffnann feine liegenbe Guter einem feiner Sohne, ben er felbft mablen tonne, binterlaffe. Endlich ließ er Alerej hinrichten; weniger um eines Berbrechens willen , als weil er teine Tugenden batte; in bes Baters Augen war bas größte Berbrechen, RusA.18. Rußland. A.29. Die Seschichte b. Eursen u. Perser. 267 land in die Barbaret zurückfallen zu lassen. Herauf gembellte et alleu russischen Kaisern das Recht, ihre Nachfolger zu ernennen; alle Classen der Nacton beschworen es, und (weil Peter billig nie etwas that ohne seinek Gründen Publicität zu geben) der gelehtteste russische Geschliche, Theophanes Protopowissch, zeigte die Bore theile dieser Einrichtung. Er selbst wurde bon dem Lod überrascht, ebe er dieses Recht üben konnte.

Rap. 29.

Die Gefdicte ber Turfen, und Derfer.

In bem zweiten Jahr, nachbem er bie Macht Rarls In. gebrochen, murbe er von ben Turken befiegt.

Der Padifha Mustafa II., der ben Frieden zu Carlowiß geschieffen, woar nicht mehr; die Janisscharen hanen ihn ihrem eigenen Seiß und dem allgemeinen haß gegen einen Mussti, dem er zu viele Matht ließ, ausgeopfert: Achmed, sein Brüder, herrschte seit seiner Entthrömung. Er suchte durch Beschränkung der Nacht seiner Miliz und einen für schnelle Emergenzien allezeit bereiten Schatz für kunftige Zeiten gleiches Und zuch abzuwenden.

Adymed wollte gegen ben Czar keinen Krieg, noch gebachte Peter, mit nordischen Sachen und auf bem baltischen Meer beschäftiget, ihn anzugreisen. Aber Voniatowsky, Bater bes nachmaligen polnischen Konigs, verführte die Türken, zum Bortheil Karls XII.,

n. E. 1703. mit Peter zu breiben. Es geschab, das der Carian dem Prath vom einem unermestichem henr und fünst halbhandert. Ramonen ausgeschlossen, wurden. In diese Worth erward er dutch Geschenke, und Worstellungen kann, folgenden Friedenz: "fünf und Morstellungen kann, folgenden Friedenz: "fünf und zwenzig Jahn "lang: soll er weden zegen die Krim, noch in Polen un gewähnliche Werke errichten oder Krimlund; in Polen un "gorodisch, wodurch er mischen der Utraine und Krim, die Communication zu erleichtern gedacht, Tagonrof, "das von ihm befestigte Asow und alle Plätze die "Thertasses sien gewichten und alle Plätze die "Thertasses son gemeintlicher auf der Seite Persiens.

Die Sophi vogternen feit mehr als zweißundent Inderen. Indehan, war der Sitz ihren Maches ein Gamen ber Erden zin Pohport des Reichthungs, und sieder Wollen Duffein "auf dem goldenen Abnon in dem ericht gestickten sein gestickten feibenen Mantel zunter bem app. Diamanen und Perlen glanzenden Diadem, fürchtete nichte.

In den Gebürgen Candahar's lehte ein (den alen Schmeizern abuliches) Bult, die Afghanen, bon Birt aucht und Kriegsbieriften, dem Sophi nicht fowohlam terthan, als mit ihm in Bundniß. Die Minister des großen Königs, unbekannt mit eigener Schwäche, be leibigten diese Bolkerschaft. Mir Emis, einer ihrer Großen, brach auf mit seiner Manuschaft zur Rache, Die Verser floben. Vergeblich bat Hussein, als in einer ge meinen Sache der Thronen, den tarkischen Padifba um

Kap. 29. Die Seschichte der Thtieh und Perser: 269 Halfe. Der Musstei begünstigse die Afghanen, welche, wie die Osmanen, Sunniten waren. Bergeblich bat Imael Beg zu Peking, Delhi, Konstantinopel, und begab sich endlich zu Peter dem Großen. Inleht wurz de der türkische Großwessie bewogen, dem Padisba vorzustellen: "daß die heilige Sunna die Afghanen nicht "bedürse, und gleichwie ein einiges Licht alle Erdbermohner erkeuchtet, so billig hinreiche, daß nur Ein wahrglauhiger Nadisha die Walt regiere." Die Türziem waffneten für den Sophi,

Aber Isfahan, durch Hungersnoth bezwungen, war schon genothiget worden, sich zu unterwerfen. Der große König, in den Decorationen der gralten Burde, durch Jahre und Ungluck gebeugt, zog in das Lager. Er wurde entkleidet. Mahmud, nach Mir Ewis, der Afghanen Haupt, tödtete vor seinen Augen das Haus der Sophi. Der Greis umfieng mit zitternden Armen einen geliebten Eufel; auch desselben Blut benetzte seine sinkenden Gebeine.

Die Monarchie Persiens lote sich auf. Indest die Partheienwith in dem Innern alles zerfleischte, bes machtigte sich der Ezar Peter der westlichen Kusse des laspischen Meers, und projectirte die Herstellung eines handelsweges aus dem Norden hindustans, aus der Bucharel, über die kaspische See, nach der Wolga, die er kurch Canale mit dem baltischen Meer zu verbinden vorhatte.

1722.

270 XXII. Buch, "Nebergemicht ber Sonige von Frantreid.

Rap. 30.

Fortfegung ruffifder Gefdichten.

"Beiterhin!"") pflegte er oft zu sagen: in der That giebt es Borzüge, die er, seiner Natur, Zeit und Lage nach, nicht erreichen und seiner Nation nicht geben konnte. Zu einer freien Versassung (dieser wahren Grundseste der Cultur und des Handels, woraus er so viel hielt) war die Nation nicht reif. Aber er rettete sie aus den Undeln der Bardarei, so gut Ein Mann in Einem Zeitalter es vermag: der Despotismus, den er beibedielt, schien ihm nothwendig, und über so ein Voll natürlich.

Die Tochter eines gemeinen Livlanders, Samuel, die Wittwe eines schwedischen Dragoners, mit weldem sie zu Marienburg gelebt, hatte den Ezar (der sehr wollustig war, und bald an diesem, bald an jenem Geschlecht die Flamme seiner Begierden dampste) durch Reize gewonnen, durch Geistesgegenwart und mannlit chen Verstand gefesselt; so daß er sie als Kaiserin, Katharina I., kronen ließ. Man findet in Ministerial berichten, daß gegen das Ende seines Lebens Katharina durch die Liebschaft des Cammerherrn Mons die Gnade ihres Gemahls verlohr, und zedermann ihrem Sturz entgegen sah. Da stard der Kaiser Peter der Große, drei und fünfzig Jahre alt, unter bestigm

1725.

<sup>\*)</sup> Pius ultra.

Schmerzen, welche men bem Stein zuschrieb. Roch wollte er schriftlich seinen Thronfolger ernennen; es war ihm nicht möglich, mehn als drei Morte zu schreie ben, Donnes tout à . . . .

In der Racht feines Tobes, ber in der neuen, meift von Fremben bevolkerten Sauptftabt erfolgte. berfammelte ber Rurft Menczitoff, der Raiferin Areund bie Großen von Opfe und die vornehmiten Officiere ber Leibmache; des auf ber Burg vermabrten Schapes hatte er fich versichert. Die Raiferin erschien in ber Berfammlung, frrach bon Rechten, die die Ardnung ibr auf die Thronfolge ertheilt, bezeugte aber, nur zu dem 3weck bie Regierungslaft übernehmen zu wollen ; auf baß bas Reich Peter bem U., Sobn bes unglachlichen Merei, bis ju feiner Großjabrigfeit erhalten werbe. Bugleich gab fie durch Wechfelbriefe, Gelb und Cbelgesteine ben Aurgesenden Proben bes Wohlmollens. Da ethob fich beniggiehrte Erzbischof von Romgorob, und fcwur, die faiferliche Burde allein in Ratharina I. ju ertennen; diesem Beispiel folgten die übrigen.

Auf die Nachricht von Peters Iod versammelte sich der ganze Senat; die Felhherren, die Bojaren, in dem Pallast; einige mit, dem Munsch, dem Reich war sollche Art Verfassung, wie die neue schwedische war, zu geben, Sie redeten, und plöhlich schalten Ichnunclu, der Preobraschenskischen und Semenossischen Spie Gemenossischen Pallast wurde upwringt. In dem ew

272 XXII. Buch. Webergewicht ber Konine von Regftreich. ichrockenen Rath ericbien Ratharina: "tief gerührt," fagte fie "bon bem bermaisten Senat erfullenben. " Schmerz, burchbrungen son gleicher Empfindung, und "bon dem Gifer des offentlichen Boble, tomme fie, gu-" verfichern, baf fle aus Deter Alexiemitfch, bem Groß. "fürften, einen ruffifchen Raifer bitben wolle, murbie "bes Ramens und ber Gewalt bes großen Manns, ben "alle beweinen." Inbem fie empfahl, ben Rnaben gu ermablen, ftand Mencifoff auf, und fprach : "bie " Nachwelt murbe bie Geffunungen biefer boben Bete A fanmilung unrichtig beurtheilen; wenn fie nicht vor "ber Babl einige Augenblide freier Berathichlagung "nahme." : Die Rafferin begab fich bimveg. ficherte ber Erzbischof von Momgorodi .. wie ber vir "ftorbene Raifer ihm bezeugt habe, baf er' bie Rach , folge auf die Raiferin bestimme, fie verbiene bas Reich, "welches in ber Roth an bem Pruth burch ihre Beise "beit gerettet worden." Der Großenigfer Golowinn hielt für nothig, die Stimme bes Woffe fill vernehmen: andere meinten, baf bie Officiers ju berfammeln ma ven; ber Graf Apraxin beschwor bie Berfammlung, ber unichulbigen Jugend Peters II. Jund bes Geblutie von Romanom eingebent zu fenn. Der Fürft Mengi boff aber wenter fich in ben Ergbischof: "was ich " aus eurem Mund bernehme, ift entscheibend. " Bater , und herren! Es febe Ratharina I.! Worduf tumil tuarifche Acclaination burd's ben Gaal und und ben'

Kungplatz erschallte; umringt von den Großen zeigte sich Katharina dem Bolt; ihm warf Menczikoff Geld pi; die Häupter bes Raths, des Heers, der Synode, orhneten die Proclamationsukase. Das Madchen von Marienburg bestieg den Ibron Kurks und Peters des Synsen; ein Backerjunge, dessen schnes Gesicht Petern gestel, der durch Geist und Muth seine Gnade vers diente, in die bächsten Stellen des Staats und Heers gekommen, eigennützig und stolz, aber ein Mann war, der durch Kühnheit und Berstand sich in allem zu helzen wußte, Fürst Menczikoff, half ihr dazu. Bis hier die Regierung Peters des Großen, welchem die meisstellen kaum verdienen verglichen zu werden.

# Kap. 131.

Das Saus Brannichmeig in England.

In England regierte nach Wilhelms III. unbeerbetem Tod Anna Stuart, Schwester seiner Semahlin, Tochter bes vertriebenen James. Nath dem Hause Stuart hatte Anna Maria von Orleans, Herzogin zu Sapopen, das nachste Necht auf den brittschen Ihron; eber suswar durch die tenhöllsche Religion desselben uns sähig. Noch zu Wilhelms Zeit wurde die protestantische Erbfolge durch eine Parlamentsacte zu Gunsten der Pfalzgräfin Sophin, Herzogin zu Hannover, Ge-

1701.

<sup>».</sup> Maner Mug. Gefchichte. III.

a74 XXII, Buch. Uebergewicht der Könige von Frantreich. mablin des ersten Kurfürsten und Mutter Georg des Ersten, entschieden.

- n. C. Sie stard turz vor der Königin Anna. Georg I.
  1714. schwur " die Beodachtung und Behauptung der britte
  n. C. "schen Gesetze und Rechte; daß er das Reich nie, auch
  1715. "nicht vertheidigungsweise, für seine im Reich liegende
  " Herrschaften in Kriege verwickeln, und in Geschäften
  ", teine andere als brittische Minister und geheimde Ra", the brauchen wolle.
  - Doch unter Unna war bas Konigreich Scotland mit England in Ginen Staat unter bem Ramen Groß britannien formlich vereiniget morden. Gleiche Rechte Freiheiten, Ordnungen bes Sandels, ber Bolle, Accife Munge, Maagen und Gewichte, und gemeinschaftlie des Parlament murde fur beibe Reiche eingeführt. Die scotischen Veers betamen gleiche Rechte, und ben Rang nach ben por biefer Epoche eriftirenden englischen Deers, nebit ber Macht, fechzeben aus ihnen in bas phere Saus des Parlamentes zu mahlen; in das Saus ber Gemeinen mablen die ein und breifig feotische Graf ichaften (Shires), zwei Landichafteverwaltungen (Sto warties) und sechs und fechzig Domanialflecken fünf und vierzig Deputirte. Bent bas Parlament zwei Millionen geftattet, fo trifft ben Scoten ihr Theil an ber Laft, 48,000 Pfund. Die firchliche Gurichnung, wie sie in acht und sechzig Presbyterien, breiteben Dem

ŗ,

Sincialfhnuben und viel Universitäten beffand, wurde beffatiget.

In dem Utrechter Frieden erward Großbritannien außer Gibraltar und Minorca die Insel St. Christoph in Westindien, in Amerika Neuscotland (Acadien), Reuland, Hudsons Bucht und Landenge. Won den Fortschritten des brittischen Gewerbestelses und Handels wird im solgenden Buch Erwähnung geschehen.

1713.

## \$ap. 32.

## Buffand, Solland &.

"... In ben vereinigten Provingen ber Miederlande muebe Wilhelm IV., von bem jundern Sweige bes Stamme ber Freibeitstifter, nur in Friegland, Gro. mingen und Gelbern als Stadhouder geehrt. Die großern Provingen bielten biefes Umt für unnbthig; feit eine ftarte Bormauer bas Land vor frangofischen Gins fällen ficherte. Denn als Solland nach bem Utrechter Krieben die weiland manischen Provinzen bem Saufe Defferreich übergab, wurde, ber Abrebe gemäß, diefe Grange für unveranderlich erklart, und feftgefett, daß bie Hollander Ramur, Tournay, Menin, Aurnes, Spern und Benfo nebft anbern Granforten befett bal ten, hiefur jahrlich eine balbe Million Thaler beziehen, und im Rothfall von bere Englandern mit gehentaufend Mann und zwanzig Schiffen in Bebaubtung berfelben 13-11: unterftust werben follten.

276 XXII. Buch, Aebergemicht der Könige von Frankreich.
2014 Sie zehugerten ihr Heck auf: 32,000 Mann, und
ergaben sich ganzlich der Handelschaft.

Kap. 33.

Lage ber Gefcafte nach bem Utrechter Frieden

n. C. Im Jahr bes Todes Ludewigs des XIV. war die 1715. Staatsschuld in Frankreich; 2600 Luach unserm Geld's bei 4550) Williamen stark; die Wolksmenge betrug naupszehen Millionen. Es fehlte ein ganzes Geschlechtalter; Männer von fünf und dreißig bis fünf und vierzig Jahren fanden sich selten; der Krieg hatte sie gefressen.

Bon großen Felbherren lebte moch Willara:und (James bes H. natürlicher Sahn) ber Marsthall von Berwick. Deben Toren, in Unterhandlungen geschieft, und Be

Justizsach dem Canglar Daguessen waren bei Sof menige Minister, die unter Ludewig XIV. gedient.

Der Regent in der Minderjährigkeit Ludewige XV., Philippie Dac b'Drieans, war durch Geift und Much bekannt, nicht eben fo durch ernstem Sifer für bem Sinat, feste Grundfage ober Berlengung Jeiner Neigungen und

Rufte für das bffentliche Wohl.

Aber auch Georg I., welchen in gleichem Jahr Abnig von Angland wurde (ohne die englische Sprache in versteben) befinmerte sich mehr um die Befestigung seines Ansehnst und Hauses als um eigentlichere Stantsinteressen der Englander, er dachte und rechnete mehr \*1 1783.

Map? 33. Lage der Geschäfte nach bem Uerechter Frieden. 277 auf das Rursürstenstum seiner Wäter, als den oft erschütterten Thron. Diesen dem veränderlichen Kriegssglück andzüsehen, schien bedenklich; er umringte sich mit einem Wall gewährleistender Tractate. In Bandsmissen war er zugleich mit den Hösen von Wien; Betssülles, Madrid, Lisboa, Turin, Berlin, Kopenhagen, Stockholm, Warschan und mit den Hollandern; so daß er in den Fall hatte kommen konnen, mit ganz Europa Friede zu haben, und in dem Dienst aller dieset Mächte Hülfstruppen für eine gegen die andere unterhalten zu' pollen.

Iwei Jahre nach bem fürchterlichen Krieg, welchen ber frauzdsische Hof geführt hatte, um Philipp V. auf den spanischen Thron zu erheben, war der nämliche Hof mit England gegen Philipp V. aufs engste verbums den Es war nämlich Ludewig XV. ein schwäcker Knabe; es ließ sich befürchten, daß, wenn er stürbe, Philipp V., seiner Entsaginigseide ungeachtet, suchen würde, Kdnig in Frankreich zu werden; wozu sonst der Düc d'Orleans das nächste Erbrecht hatte. Hiewider war Georg I. um so geneigter, sich mit letzterm zu verschinden, da die Vereinigung beider Monarchien unter Einem Haupt eben das war, welches man durch den großen Krieg abzuwenden gesucht hatte.

Seinerseits nahm ber hof zu Madrid einen ganz andern Geift, seit Philipp die Prinzessin von Parma, Elijabeth Farnese, heirathete. Durch sie erward Albe-

278 XXII. Bud. Hebergemicht ber Ronige von Franfreich roni, ein Mann bon geringer bertunft, bobem und Abhrem Sinn, die erfte Stelle in bem Staatsminiftes rium und alles Bertranen. Diefer faßte ben Aufchlag, Die pornehmsten Lander, welche burch ben letten Fries ben von ber spanischen Monarchie getrennt worden waren, berfelben aufs neue zu pereinigen. mehr für glangende Unternehmungen, ale für ein web fes Regierungespftem, woburch die Nationen unter feis nes Ronigs Scepter neubelebt, und Spanien viel mache tiger hatte werben konnen.

1716.

n. E. 1717.

Der Krieg brach in Italien aus. Ihn zu ftillen, vereinigten fich Frankreich, England und Solland zu einem breifachen Bund. Es fand fich, baft, Alberoni auch mit bem Grafen von Gorg. Minister Rarle XII., und mit Deter dem Großen, in Unterhandlungen getreten mar, und bas Saus Sannover von bem englifchen Thron fturgen wollte. Die perbundenen Dachte rufteten. Da Spanien meder an fich ihnen ftart genug. noch feine auswärtigen Berffandniffe gu Reife gebieben maren, fab die Konigin Farnese sich genothiget, ben Cardinal Alberoni ber Staatsraifon aufzuopfern. Rach feiner Entfernung trat Spanien zu London einer freunde schaftlichen Uebereinkunft bei, wodurch der breifache in einen vierfachen Bund fur die Erhaltung bes Friedens . C. 1718, und Gleichgewichtes verwandelt murbe.

Es zeigte fich, daß Bictor von Savopen, Konig-Siciliens, in der That alle Machte zu bintergeben go

Rap. 33, kuse ber Geschäfte nach dem Utrechter Frieden. 279 sucht hatte, daher er els der schwächste, das Opfer ihres Unwillens wurde. Er verlohr Sicilien, und der dam die ungleich geringere Insel Sardinien zum Absnigreich, wo er nur Truppen zu einer entschädigenden Unternehmung bereit halten konnte. Hingegen wurde ausgewacht, daß, wenn der spanische Zweig von Boursdon ausstürbe, das Geschlecht Bictors, das Haus Savonen, ihm solgen, und alsdann die savonschen Erdslande dem ältesten Prinzen von dem Nebenzweige ubsgetreten werden sollen.

Toscana, Parma und Piacenza, wo Fürsten von Medicis und Farnese kinderlos herrschten, wurden, ale wenn die Stämme schon erstorben wären, ohne ihre Theilnehmung, dem kaum zweisährigen Sohn der Kowigin von Spanien, Don Carlos, für den sie zwanzig Iahre eifrigst arbeitete, vorans zugetheilt, und, und den Kaiser zur Genehmigung zu vermögen, Sicilika aust neue mit Neapolis unter österrzichische Herrschaft vereiniget.

Richts besto weniger beunruhigts ein Rest alter steffenten Rarls VI. und Philipps VI. Wonfriederunns in schen Machte. Es klagte biefer, bastuman zu Wien sortsahre, bas goldene Bließ zu vergebent ehrer klagte Karl, bast an den Arragoniern und Catalanen die vors malige Liebe zu ihm mit Verlust ihrer Versassung best klagte worden sey. Er begehrte, daß die Landtäger (Cortos) auch darum hengestellt würden; weil der Entel

fagungsacte Philipps auf andere Erbrechte des erlossehmen Zweiges von Habsburg fonst eine wesentliche Formlichkeit sehlen, und dieser Mangel ihre Kraft schwechen wurde. Diese Schwierigkeit hoben der französische und englische Hof durch eine Erklarung, alle der Ekvfagungsacte vielleicht abgehende Formlichkeit und Kraft mit ihrer Macht ersetzen zu wollen.

Nach diesem errichtete Karl VI. zu Oftende eine Handelsgesellschaft. Bielleicht war er, wie ganz Ewropa, auf die unerschöpflichen Hulfsquellen, welche England und Holland aus dem Seehandel zogen, auf merkfam, und begierig, der österreichischen Monarchie ähnliche Bortheile zu verschaffen: vielleicht gedachte er nur, den Seemachten die Unterdrückung dieses Gedamkens um den Preist zu verkaufen, der ihm, vornehmlich am Herzen lagz es zeigte sich nannlich, daß auch Karl VI. ohne mannliche Erden sterben würde, und er suchte die Gewährleistung der Rächte für die Erdfolge schaet Tochter.

n. C. 1723. Indessen ffarbider Herzog, Regent von Frankreich, n. C. 1724. und bald nach ihm sein Sidam, Don Louis, König Spanieus, melham Philipp V. die Regierung übergesten hen hattilit hierdusstrug sich zu, dust die Infantlin von Spanien "Maria Anna, die als Want Ludewigs XV. in Frankreich die Erziehung bekam; übren Aeltern zus rückgeschickt wurdes in der That Weil sie nicht über sie ben Sabre, alt warz, das franzbissche Ministerium aber

Rap. 33. Lage ber Geschäfte nach bein Atrechter Frieden. 281 ungemein wunschte, baß ber junge Konig eine schon mainbare Prinzessinn heirathe. Tief fühlte ber spanissche hof bas Beleibigende ber zu spat angestellten Uesbellegung.

ter nicht vergeben, und bem Infanten Don Carlos one Frankreiche Buthun bie italianischen Staaten gugufichern taum hoffen tonnte, war nothig, ben Franjofen zu vergeben, ober mit Defterreich in neue, engere Beibaltniffe zu treten. Da fcbloß ber Duque be Ripperba, fpanischer Botichafter in Bien und bierauf Staatsminifter ju Dabrid, mit Rart VI. folgenben Tractat: " Spanien bezahle bem faiferlichen Sofe Subs' "fibien; ber Compagnie ju Oftenbe und ben Sausver-"tragen, die ber Raifer grunden wolle, werde man fich unicht miberfeten, binwiederum wolle Rarl VI. ben "Englandern in Bertheidigung der Reffung Gibraltar "und der Infel Minorca keinen Beiftand leiften , noch "ber, ben Infanten Don Carlos begunftigenden Gins "richtung ber Gathen, Italiens einen Wiberfpruch ents "gegenfegen."

Auf die Nachricht biefer Ausschnung schloffen Fruntreich, England und Preußen zu hannover einen funfzehenjährigen Bertheiblgungsbund, wodurch fie sich wechselsweise ihre Lande gewährleisteten. Diese Mächte ftartten sich zum Krieg, um den Frieden zu behaupten. In Frankreich hatte, nach der kurzen Gewalt des her-

n. C.

. ")

28a XXII Bud. Uebergewicht beg Konige von Frankreich.

zogs pon Bourban, der Cardingl-Fleury, Lebrer Ludes €. wige XV., in bem brei und figbzigften Ihhre feines 1736. Allgers, Diefelbe Gunfty, ober vielmehr, den allvermogen ben Ginfluß und die oberfte Leitung ber Gefchafte, wie Richelieu und Magarin sie weiland hatten, erworben. Der sanfte Greis liebte die Rube, und fein richtigfe bender Berftand erkannte, wie fehr Frankreich berfelben bedurfte; daber Bleury, überall Unterhandlungen am fieng und in die Lange jog. In England mar ber Rit ter Robert Balpole, erfter Minifter George bes Erften und Zweiten, eben fo abgeneigt e Rriege gu beginnen. wbburch die Staatsschulden vermehrt, und von beren wechselndem Glud fein Credit compromittirt werden .0 .4 Die englische Nation felbst wollte einen ihrer 27.51

Lage angemeffenern Grund von Reichthum und Macht. n. C. Der Konig in Preußen, Friedrich Wilhelm I., batte,

1713. sofort nach dem Tode seines Baters, mit einer Entschoffenheit, welche bis zur Uebertreibung und Sarte gieng, die Grundsätze seines Großvaters (ftart zu senn durch Schatz und Heer) wieder ergriffen. Dadurch ber reitete er Preußen auf alle Kriege, und führte teinen, der ihn in seinem Hauptzweck hatte hindern konnen. Sen so abgeneigt waren die Generalstaaten der vereinigten Provinzen jedem Krieg, der die Herstellung bes Stadhouders zur Folge, haben kannte.

un module), a \$ 800 gg ettema. A Ober and an dram Lamber. Rap. 34.

Die pragmatifche Sanction Rarls VI.

Rarl VI. mar einig beschäftiget, seine Staaten vor bem Unglind zu bewahren, welches im Anfange bes Jahrhundertes Spanien traf. Bu bem Ende erklarte er burch eine " pragmatische Sanction" ale Sausgefetz, bag, wenn er Sohne, oder in beren Ermangelung Tochter binterlaffe, bie bfterreichifchen Erblande und Rronen ungetheilt beifammen bleiben follen'; auf ben Fall, ba ihn feine Tochter nicht überlebten, berief er bie Tochter feines altern Brubers, Raifer Josephs I. , welde in die Rurhauser Sachsen und Baiern berbeirathet waren; diefen, wenn auch fie unbeerbt fturben, follten feine Schwestern und nach und nach die Erben altes ter Erzherzoginnen in gleichem Rechte folgen. Rarl tonnte biefes verfügen; er hatte Dausprivilegien, bie pon Raifern und Ergfanglarn bee Reiche langft aners fannt maren. Mur mochte ftreitig fenn, ob, wenn die Erblande auf weibliche Machtommen fielen, die Tochter bes lettregierenden bor benen bes altern Brus bere folgen follten. Rarl VI. bewog die Rurfürsten ju Sachsen und Baiern, ihre Ginwilligung ju geben. Alle hauptnegociationen des größern Theils feiner Regierung hatten bie Unerfenntnif und Gewährleiftung ber pragmatischen Sanction burch die Machte jum Ge-Spanien hatte eingewilliget; Frankreich wunschte, bei biefem Unlag die ofterreichische Macht,

484 XXII. Buch. Mebergemicht ber Könige von Frankreich.

in Italien zu vermindern: fie erstreckte sich über Matland, Mantua, Neapolis und Sicilien. Zu diesem Zweck wußte ber Cardinal Fleury ber Konigin von Spanien über die Sicherheit ihres Sohns Besorgnisse zu geben, und man kam überein, daß rathsam seyn wurde, Toscana und die Farnesischen Kande voraus zu besetzen.

u. E. 1728,

Diese Raberung ber Sofe von Berfailles und Da brid beranlagte, mit Bugiebung Englands, einen Ber trag, ber gu Sevilla geschloffen, und wodurch verabrebet murbe, baß Spanien fich ber feften Plate in Tofcana und Parma durch fechetaufend Mann fofort verfichern moge. Dem faiferlichen Sofe ichienen bie Abfichten bes Saufes Bourbon fur feine Intereffen fo bedenflich, daß er dem Ronige Bictor Die erbliche Statthalterschaft in Dailand und eine farte Geldfum me bot, wenn er ambiftaufent Dann aufftelle, biefes gu berhindern. Der fpanifche Sof, hiebon belehrt. versprach bem Ronige Bictor bas Eigenthum eines großen Theile bes Bergogthums Mailand, wenn er fich verbinde, die Teutschen aus ber Lombarbei über. haupt bertreiben ju belfen. Bictor hatte fich mit bei ben Partheien eingelaffen. Er erfchrat, als er bie Conferengen gu Sevilla pernahm; mo er leicht vermus then fonnte, daß bie berichledenen Sofe fich auf feine Bufage berufen murben. Bor geben Jahren hatte er burch ahnliche Berwickelungen Sicilien eingebuft.

2.34 Diepflegm Sanct Karle VI. Sap, 35. Enben Wicter, alls Wirtlich gen, welchem, niemand inguen buffte, best berthebereiteten Schieflal.

Rap. 35.

Victor, in der Ueberzeugung, daß der Hakeder Joher Dife personsich ihn zum Gegenstand hatte, beschloß, m Rettung seines Hauses die Regierung nieder zu ihr Kettung seines Hauses die Regierung nieder zu ihr gen, Er persammelte zu Rivoli die Prinzen vom Geblite, die Alister seines großen Propens. die Aliste bin Erzbischof von Turingischie, Generals, den ganzen Dof, redete, und erinnerse an die mannissate igen Zeiten seiner sast sund erinnerse an die mannissate igen Zeiten seiner sast sund erinnerse an die mannissate misten dem Augenblick Aube zu genießen, legte die Rewaltung nieder, und übergab alles dem Prinzen von Viemont, Karl Emanuel, seinem Sohne. Fand digtausend Scubi behielt Victor, sich war, und hissel sich nach Schambern.

Ge mochte ihm leicht scheinen, Die Gewalt, nach porubergegangenem Sturm, wieder zu, übernehmens aber er betrog sich an seinem Sohne, welchen die firenes Abhangigkeit, worin er ihn gehalten, zu einem gem gen Meister der Berstellungekunft gebildet hatte. Als

\*) dell annunciada.

286 XXII. Bult. Hebergewicht ber Ronige'ebn Rrantreid. Stallen beruhiget ichien, fprach Bictor mit bem Daranis b'Ormea, bem Stantsminifter, von feinem Se banten, die Regierung wieder ju übernehmen. Ormea ermahnte bes Gibes, ben er, wie jeber, auf bes alten Ronigs eigenen Befehl bem neuen habe fchworen muß Doch, bamit Bictor fich nicht an andere wende, geige er fich geneige, ihn zu begunftigen. ' Aber fchlew maft berichtete er an Rurl Emanuel. Der neue Ronig eroffnete bemi Stanteruthe bie Ibee feines Batere, mit Beifugen, "baß, gleichwie er burch fie, Die Staate wathe, und mit ihnen ju regieren immer gewünscht, Who et auch in Biefel großen Sache gang ihrem Rath folgen wolle. W. Die Dinifter, froh ber Bachjamien Bictore los gu fent, und noch nicht untertichtet. wie bielth ifm ber Sobir fem werbe, außerten Bedauren, Saß Bictor in alten Lagen, verleftet burch bie Rante ber Grafin von St. Sebaftian, Dagregeln Gebor fu Amben fcheine, Die alles verwirren warden. Gfe baten Rutt Emanuel; micht zuzugeben, bal bie fibbire Staats Bediffung, wie Bicebi fle gegrunbet, bei fchibachem 26 ter eben bon ibm gerruttet und umgefent werbe. Der Ergbischof bat flebentift, daß ihm gefällig fenn moge, Die Regierung gu beffdupten. Er, weinend, wie in Werzweiflung, bejanimerte vas Gibillaf ber Menich Weit, rebete weitfaufig, und ichlog mit ber Werfügung, bag man fich der Perfon des alten Konigs zu verfichen

Biceor Amadens murbe gefangen genommen;

3. 85. Ende Abulgs Victor. S. 36. Der Arteg von 1733, 267

feinen Augenblitt miberftand er; faber die Menftheine tenntniß, die er hatte, brachte ibn schnell zu der Uebers fingung, daß vergeblich mare; mie bent Schickfal zu tampfen. Er'ergab fich. Er flut alle einer Citabelle. n. C. 1782.

n 1901 - 1901 - 1901 - 1901 In **Nam** 1**36**0 - 1886 - 1911 - 1918 - 19

Die Rrieg von 473.3. Centh

Indes bei eiffte Nonig von Sarbinien sich in seine eigenen Strike verwickelte, sandre Raiser Karl VI. Bolt nach Italien, um den Cardinal Fleury, der tet nen Krieg wolke, zu Schonung der bsterreichischen Interseen. Der spanische Fof begehrte von dem französstichen Julse zu Bestignesburung der toscatibien und patrickanischen Lande. Der Cardinal zogerite. England und Holland wurden burch die Unterstüdung ver Handelscompagnie von Oftende für die Absichten des falserlichen Hospe Fendennen, und laufeiten die Gestähre der pragmatischen Sanction seiner Suckelssonsardingen.

Um dieselbe 3est erlesch init Aistonio Farnese ber Stamm der Herzoge von Parma. Der letzte Medicissete noch, Aber et war um Skadtsstechen fo unbefundmert, als abgeneigt von dem Gesthäfte der Fortpflaming seines Hauses. Nun genehmigte der Kaiser, baß den Catios Patria und Piacenza in Besig nahmistend versicherte, daß er ihn auch an der Erbschaft von Florenz nicht hindetn wurde. Dafür gewährlesteite von

.3C.

n. E. 1731.



288 XXII, Buch, Uebergewicht der Könige von Frankreich. Manische Dof dies pragmatische Sanctinn. Frankreich blieb allein.

n. C. In bisser Lage ber Dinge finith Friedrich Angus.

1697.

2706.

Er war weiland Nachfolger bes helben Johann Sobieffn, bes Befreiers von Polen und Bien. felben Wittme? gu Tparfam in bein enficheibenben Aus genblick und partheiisch fur ben jangorn Sohn, hatte bie Freunde feines Squfes meber geftarft; noch beifam myngehalten. Diefen Friedrich August hatte nachmals Rarl XII. vom Ahrone gestoften; der tugendhafte Stanislaus Lefegynsty wurde Ronig an feine Statt. Rach ber Schlacht bei Pultama behanpteter fich jener durch big Waffen bes Cars. Bon bem an ubte Rugland in allen polnischen Daubein bie Prapoteng. 3mer vere fuchte ber General Munnich, als er nach in polnischen Diensten mar, ber polnischen Miliz die teutsche Disch plie ju geben; fcon formirte er die Garbe aber ihn fturgte bes Ronigs bespotischer Gunffling, ber Graf von Flennning, gift Mann von meniger Einsicht als Kengra ...

So war die polnische Kriegemanier Carmatisch go blieben: Zerffrent wurde gestritten, überalle pon allen Beiten, auch fliebend) sohne Haltungseinoch Concentriung auf Einen Pungt. Diedusch wurde, leicher Polen zu erobern als in Polen Krieg zu führen. Es war im Krieg wie in der Berfassiung; der Bereinigungs



Noch lebte bei bem Tob Friedrich Auguste Stas nislaus Lesczynsky: Lubewig XV. war sein Eidam, und er mar murdig über Bolfer gu berrichen; feine Augend bemachtigte fich der Bergen. Gine große Parthei in Volen mablte ibn zum Konig; Rugland aber, Defferreich und die Anhanger bes vorigen Sofs waren für den jungen Friedrich August. Die benachbarten Sofe icheuten die Rolgen bes Ginfluffes von Krankreich; felbit in turfischen Rriegen war von bemfelben zu furche ten. Sie wollten einen Ronig von Polen, ber fur fie ober ber gang abhangig von ihnen mare. Der hof au. Petersburg munichte ben Rrieg; es war bem bominis renden Gunfiling ber Raiferin baran gelegen, ben angeschenen, freimutbigen General Munnich, ber feit Deter bem Großen ruffiche Deere fuhrte, im Auslande ju beschäftigen.

Stanislaus war zu Danzig; Munnich belagerte bie Stadt. Diese Unternehmung koftete acht tausend, Mann. Nachdem der Konig sich gerettet, ergab sich Danzig an dem hundert sechs und dreißigsten Tag der Belagerung; mit einer Million Thaler kauste sie sich von der Plunderung los.

Indef Die Frangosen ben Schwiegerbater Lubes v. maner ung. Geschichte. III. 10

290 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Frankreich. wigs im Norden schlecht unterstützten, erhob sich am Mein und in Italien der Krieg wider Karl VI.; theils weil er gegen Lesczynsky war, theils weil der Hof zu Madrid noch immer trachtete, dem Sohn der Königin große Gewalt in Italien zu verschaffen. Der Cardinal Fleury sah sich genöthiget, vermittelst einiger Auspeserung diesen Hof und den zu Turin in das französische Interesse zu ziehen.

Der achtzigiabrige Marschall von Billars gog mit einem beträchtlichen Beer nach Italien; ber Marschall bon Bermick belagerte die Reichsfestung Philippsburg in bem Rhein; ber Duque be Montemar that einen Angriff auf Meapolis und Sicilien. Es glucte ben Englandern , die mit Defterreich waren , bei Paffaro , ju fiegen; aber das feste Land fowohl im Reapolitanischen als in der Lombardei wurde von ben Spaniern und Kranzofen erobert. Rarl Emanuel von Savonen ftritt wider Desterreich mit dem kalten Blute und mit ber Beiftesgegenwart eines alten Felbheren; er hatte nicht ben Glang eines Belben, fein Meußerliches trug nicht bie Rennzeichen eines nachbentenden Beiftes; aber et batte Berftand und in allem den Geift ber Ordnung. En furgem wurden (mit Ausnahme von Mantug) bie ofterreichtichen Lander in Stalien von 50,000 Frangesen, 20,000 Spaniern, und 15,000 Piemontesern alle eingenommen; in Teutschland fielen Philippsburg. Trarbach und Rebl, in die Sande der Frangofen. Denn

n. C.

an der Spite der kaiserlichen Deere glanzte von Euges nine, dem Greisen, nur der Name noch einige Monaste; Gunft gab die Burden bei hofe und im Krieg; es herrschte Partheigeist; die Finanzen waren in Unordsnung.

Bald wurden Unterhandlungen angefangen, welsche unter oft verlängertem Waffenstillstand fortgesetzt wurden, bis nach drei Jahren ber Wienerfriede in folgendem Sinn zu Stande tam.

Don Carlos wurde König von Neapolis und Siscilien; es wurde festgesetzt, daß, wenn sein Erbrecht ihn auf den spanischen Thron berusen sollte, jenes Konigreich abgetreten werden mußte: wie denn, als jenes sich zutrug, der jetztregierende König Ferdinand, sein britter Sohn, von väterlicher und königlicher Gewalt losgesprochen, den Ihron bestieg: denn dem ältern, Don Carlos, wurde Spanien bestimmt (wo er nun regiert); und der zweite, Don Philipp, war durch Geistesabwesenhelt unfähig, sich selbst oder andere zu regieren. Dem Hause des Don Carlos wurde in allen nachgebohrnen Zweigen der Besitz dieses Königreichs zugesichert, auf ihren glänzlichen Abgang die Nachkoms men seiner Brüder dazu bestimmt.

Hingegen entfagte er der mediceischen und farnesischen Erbschaft; fo, daß das Großherzogthum Toscana nach Absterben bes letten Medicis dem Berzoge von Lothringen, Franz Stephan, Gemahl der Erbtochter

ŋ. C.

1735.

n. E. 1738.

n. C. 1759. 292 XXII. Buch. Mebergewicht der Könige von Frankreich. von Desterreich, ber Erzherzogln Maria Theresia, bas herzogthum Parma ihrem Bater und bem Hanse Desserreich überlassen wurde. Eben biesem Hof wurde der mailandische Staat, mit Ausnahme der Städte Novara, Tortona und einiger andern Gegenden, zwrud abgetreten. Durch letztere wurde Karl Emanuel von Savonen für den Kriegsauswand entschädiget.

Dem Ronige Stanislans wurde bie Bermaltung bes Berzogthums Lothringen aufgetragen, welches nach feinem Tod fur immer mit Frankreich vereiniget murbe. Diefe durch ihre Lage und bie Gute bes Bobens mich tige Erwerbung hatte Beinrich IV. und Richelieu go ficht: ber Bergog Rarl IV., ein mutbiger Ritter, obne Gewalt über feine Leidenschaften, und unfabig frangde ficher Politit zu miderfteben, batte Ludewig XIV. folche Rechte gestatten muffen, als nur immer mit bem Unschein, ale ob er noch regiere, vereinbarlich fent mochten; er war gleichwohl vertricben worden. Zugenden feines Meffen, Rarls V., vermochten nicht, ibm Recht zu verschaffen. Leopold, beffelben Sobn, wurde in bem Frieden von Ryswyck wieder eingefest: feine Gewalt war mantend und bestritten, bis zu Do ris unter ber Regentschaft ein eigener Bertrag die Rechte aus einander fette. Er war ein weifer, gutie ger und fur bas Bobl feines Landes thatiger Berr-Frang Stephan, welcher bie Stammherrichaft gegen Tofcana vertauschte, mar fein Sobn. Er bebielt fic

bor, auf bem Reichstage ber Teutschen, um nicht Aus. lander zu werden, die Stimme bes Markgrafen von Momeny fortzuführen. Die Gegenwart bes guten Stanislaus war ein Troft fur die Lothringer; alle Macht tam fofort, und ale er in feinem acht und achtzigften Jahre ftarb, die gange Bermaltung, und fein ichones 1766. Luneville, an Frankreich. Dierauf ordnete ein Grange vertrag mit Raffau . Saarbrud die Reichegrange; ber n.-E. 1768. Reichstag bestätigte ibn. Die herrschaft Reichshofen. n. C. im Elfaß verkaufte Franz einem frangbiffchen Burger. Undere Granzberichtigungen murben mit der Bermals 1761. tung ber bfterreichischen Niederlande, bem Bischof gu n. C. Luttich und den Grafen von der Leven verabredet. Die 1769. Berhaltniß Frankreiche gn bem Reiche ber Teutschen n. C. 1772. febien bestimmt.

Für den Preis der Königreiche Neapolis und Speilien, für die Abtretung Lothringens, erward Karl VI., daß nebst Spanien Frankreich die pragmatische Sandtion feiner Erbfolge gewährleistete. Es erkannte dies felbe auch der neue hof zu Neapolis 7 Ber König von Sardinien, Großbritannien, Holland, Preußen.

#### Rap. 37.

Buftand ber Machte, als Rart VI ftarb.

Nach dem Wienerfrieden endigte RortaVI. auch ben Krieg wider die Türken: England: und Spanien schloffen einen Tractat in Betreff wird Imischen ihnen

entstandenen Feindseligkeit. Als ganz Europa beruhir get, und für die Abwendung neuer Successionskriege alles geschehen war, in dem 467sten Jahr, seit Graf Rudolf von Habsdurg den Thron des teutschen Reichs bestieg, starb zu Wien der letzte seines Maunsstamms, Karl VI., der sechzehende Kaiser seines Geschlechtes, wenige Wondte nach dem Könige in Preußen Friedrich Wilhelm, wenige Tage vor der russischen Kaiserin Anna Iwas nowna.

**3749** 

Noch lebte in Spanten Philipp V., fich felber zur Kaft; an seine Start regierte die Konigin Elisabeth vom Hause Farneses

Noch führte Don Joan V. den Titel eines Konigs von Portuget, und suchte durch fromme Stiftungen Gott zu verschnen, ben er durch unerlaubten Sinnen genuß belgibiget glaubte.

Noch hielt in seinem acht und achtzigsten Jahr ber Cardinal Fleum mit zitternder Hand den Scepter Lubewigs XV. Seiner Weisheit verdankte man Lothringen; er wurde weniger gefürchtet als verehrt. 26 Millionen 983,000 Liv. verwendete er jahrlich an geheir men Ausgaben für die Hofe Europens. Das Reich ers holte sich.

Die bifterreichische Monarchie mar durch Kriege und einesalternde Verwaltung geschwächt. Bor kurzem war bil Dommauen Hungarns, Belgrad, die Eroberung Eugens, ben Ihrten wieder überlassen worden. Rap. 37. Buftand ber Machte, als Karl VI. ftarb. 295.

Der Ronig in Preugen Friedrich Wilhelm, fich und andern bart, mar burch ftete Aufmertfamkeit auf bie mabren Quellen ber Gemalt, Baffen und Geld, bei weitem ber machtigfte Reichsfürft; ein herr bon Berftand, gerecht, wenn ce nicht auf Diese Begenftande feiner einigen Leibenschaft ankam, in Unordnung ber Bermaltung fo vortrefflich, baf Saupteinrichtungen. bie er traf, bis auf uns geblieben find. Erschopft betam er fein Reich, und hinterließ bunberttaufenb Mann, nach langem Frieden bifciplinirt wie alte Golbaten, und einen Schat vieler Millionen zu Benutung vortheil bafter Emergengien. Diefer harte Mann gab eine vortrefflicher Eriminalordnung; biefer, ber reformirten Glaubensform blindlings ergebene, Fürft gab freie Religionsübung auch griechischen und turtischen Golbaten. Die mar ein Mann fur Gine Sache mit fandhafterm Billen: nie bat ein Kurft mabre Macht vom Schein beffer unterschieden. In ber Politik hielt er fich an ben faiferlichen und großbritannischen Sof, obichon er mit jenem nicht zufrieben mar, und perfonlich Georg ben II. nicht liebte: vertraut war er mit dem polnischen Ronige, bem altern Friedrich August. Diefer Friedrich Wilhelm, ber fein Bergnugen genoß, als taglich mit Officiers, bie er ichatte, Laback ju rauchen, und ber feinem Sohne Dhrfeigen gab, wenn er fatt eiferner filberne Gabeln brauchte, stellte, wenn ber galante Muguftus ibn besuchte, fultanische Pracht bar.

bem Kronprinzen schien er für die Größe Preußens nicht viel zu erwarten: denn Friedrich las Bücher, liebte die Musik, machte Berse, und war des rausen Baters und der langweiligen Theologen so müde, daß er einst versucht hatte zu entstiehen, und darüber kaum der Hinrichtung entgieng. Bald nach seines Baters Tode gab er ein Werk gegen den Principe des Macchiavelli, eine Regentenmoral, unter die Presse, sah Bolstaire, und wurde von teutschen Versemachern dem David und Salomo verglichen.

Der König der Polen, Friedrich August der jungere, begnügte sich mit seiner Burde, ohne nach Ruhm zu trachten. Er war kein Feind des Bergnügens; er hatte keine harte, aber wenige Kraft in seinem Charakter. Die Partheien seines Reichs wußte er weber zu vereinigen, noch einer die entschiedene Oberhand zu geben. Bahrend seiner langen Verwaltung kam nicht Ein Reichstag zu formlichem Abschlusse.

s. E.

In dem lehnbaren Herzogthum Aurland war Ferbinand Rettler ohne Erben gestorben. Lange zwoor hatten die Stände, um nicht Polen einverleibt zu werden, Moriz von Sachsen, des ältern Friedrich Augusts natürlichen Sohn, den Helden, den Lehter der Ariegstunst, zu seinem Nachselger erwählt. Der Reichstag zu Grodno vernichtete dieses. Die Aurländer, für geistliche und weltliche Freiheiten besorgt, wandten sich an die russische Kaiserin Anna, Gemahlin des vorlegten

R.37. Juft.d. Machte, als Rarl VI ftarb. R.38. Bon Rufl. 297 Derzogs. Diese gemährleistete ihre Berfassung. Sie nahmen Johann Ernst von Biron, einen gemeinen Kurlander, der die Liebe der Kaiserin besaß, und in Rußland gewaltig herrschte, zum Herzogen an. Dieses nothigte die Polen, den Gedanten der Einverleibung dieses Landes aufzugeben.

### Kap. 38.. Von Rußland.

In Rufland batte Ratharina I. den Thron Deters bes Großen mit gleicher Beiftesgegenwart erworben und behauptet. Den Auslandern, auf die fie fich popnehmlich verlaffen durfte, gab fie viele Bedienungen bon großem Ginfluß; um die Nationaleifersucht nicht auf bas außerfte zu treiben, gab fie bie bochften Bur-Neueroberte Provingen murden vorzüge lich geschont. Sonft ließ fie gefcheben, bag die Großen fich burch unrechtmäßige Mittet bereicherten ; fo befam fie Bormand, jeden au fturgen, der hatte wollen unge-Berbannte murben gurudberufen; borfam werden. ber Erzbischof zu Nomgorod, welcher burch fein Benehmen bei ber Thronanderung in der offentlichen Meinung verlohren batte, in Schranten gehalten; bie Strafen ber Berbrecher gemildert, und das Ropfgeld von 75 auf fiebzig Ropeken berabgefett. Da die Officiere. melche die Raiferin auf den Thron gehoben, ihr felbft furchtbar woren, gab fie ihnen in ber Ferne hohe Stel298 XXII. Buch, Uebergewicht der Könige von Frankreich. len. Um die Garden in Ordnung zu halten, hob sie 20,000 Ausländer.

Einer ihrer vornehmsten Minister war ber Dice canglar, Graf Oftermann, Sohn eines lutherifchen Pfarrers in Beftphalen, anfangs auf der Rlotte bes Abmirale Crupe in geringem Dienft, nachmale burch einen wohlgefaßten Bericht dem Czar Peter empfohlen; diefer nahm ihn in die Canglei; bald vertraute er ibm bie größten Geschäfte; oft rubmte er, daß Dftermann nie einen Rehler begangen habe. Mis ber allbermogende Rurft Menczitoff feinen Sohn zum Bergog von Kurland machen wollte, und Oftermann weber feine Unterfidung biefem Plan verfagen burfte, noch desselben Ausführung für rathsam bielt, versprach er jene, bestrich aber, ale er nach Saufe tam, fein Ge ficht mit vielem Citronenfaft, und ließ ben folgenben Zag melben, baß er febr bebaure, burch eine plobliche Gelbfucht fich auffer Stanbe ju feben, in dem Staate rath zu erscheinen. Dieses that er kurz vor der Raise ein Tod und Menczikoffs Fall.

Menczikoff bemuhete fich vornehmlich, zu bewurten, bag ber Czarewitsch Peter feine Tochter hefrathe. Bu bem Ende suchte er die Gnade Raifer Karls VI., ber burch seine Gemahlin Peters Dheim war. Defice reich und Rufland schloßen einen Bund.

Ratharina, gewohnt, nachdem fie Morgens bie Befchafte georduet, ben Nachmittag und bie Racht

bem Bergnugen zu weihen, ftatb in bem acht und breißigsten Jahr ihres Alters, in bem zweiten ihrer Berwaltung, weil fle; sagt man, in bem Genuß geistiger Weine sieh nicht gemäßiget habe.

n. E. 1727.

Nach ihrem letzten Willen wurde der Czarewitsch Kaiser, die Bermählung mit Menczikoffs Tochter ihm empsohlen, und festgesetzt, daß, wer ein anderes Reich besitze, oder nicht griechischen Glaubens sen, nie russt scher Kaiser werden könne. Den Fürst Menczikoff, gewaltiger als je (er fürchtete nichts von dem kaum zwölfzährigen Kaiser), zweiselte nicht, seine Tochter bald neben demselben zu sehen. Kaum war die Berlos bung vollbracht, als Peter, nach dem Rath seines Freundes Dolgorukoj, den Fürsten seiner Würden und Reichthumer beraubte, und nach Sibirien verwiest. Mehrere Jahre ledte Meuczikoff im Elende, standhaft und beiter.

Die Dolgoruty folgten feiner Macht. Sie erlandten bem jungen Raifer jedes Bergnügen, wodurch fie fein herz zu feffeln gedachten. Gben hatten fie ihm ihre Schwester getraut, als Peter, unversehens starb; ber Mannsstamm Romanow erlosch.

n. E. 1730.

Die Dolgoruty, um fernere Macht auf ben Dank und die Liebe ber Nation ju grunden, unterflügten den Plan, die Stars in Uebung ber höchsten Gewalt eins zuschränken. Der oberfte und geheime Rath, die Prassibenten vom Senat und ben hoben Collegien, entwars

soo XXII. Buch: Nebergewicht der Könige von Frantreich. fen dieses neue System: Sie, der Senat und die Generalität sandten Befilej Dolgorusof, Michel Gallisyn und den Generalmajor Leontjess mit folgendem Austrag an die verwittibte Herzogin von Kurland, Anna, Tochster des blinden Szars: Jwan, Nichte Peters des Großeit: "Man wolle sie als Kuiserin erkennen, wenn "sie urkundlich versichere, ohne den Rath keinen Krieg, over Friede zu beschließen, Austagon auszuschreiben, "in hohe Wärden zu ernennen, etwas von dem Reich "zu veräußern, einen Nachfolger zu bestimmen, einen 3, Edelmann zu verbannen, oder seine Güter einzuzie "den." Anna unterschrieb.

Sie hatte kaum ben Thron bestiegen, als Alexej Ascherkaskoj und Iwan Trubeskoj, begierig nach dent bichsten Berträuen, im einer Borstellung eröffneten, in wie wenig die Gesklichkeit, der Adel und das Bolk "zufrieden sene, acht Herren zu haben." Anna berief den Rath, ließ die Capitulation sich vortegen, sprach: "ich vergebe euch," zerriß die Arte und stellte den Des spotismus her. Ostermann, Tscherkaskoj und Mannich waren Cabinetsrathe; der erste zugleich Admiral.

Von ihm ift die Abtheilung ber Flotte in zwei Du visionen, jede von einem Regiment Matrofen und einem Regiment Goldaten; das erfte in achtzehen Compagnien von 500, das zweite in funfzehen von 250; das erfte wieder in schon erfahrne und in erft lernende getheilt.

#### R. 38. Bon Rufland. R. 69. Entthronning Momede III. 30.5

Der General Mannich war aus bem Divenburgie schen; unter Lubenig XIVI, Eugenius und Maribos rough zur Kriegskunft gebildet; aus dem polnischent in ben ruffischen Dieuft getreten, und dem Czar durcht Kenntniß der Kriegsbaukunft werth.

Die wahre Macht besaß der Aurkander, Johann Ernst von Biron, welchen Anna liebte. Er sah mit Gisersucht Maunichs Talente und taftose Thatigkeit, womit er in wenigen Jahren das Jugenieurcorps, die Luassiere, dasneder Cadettencoeps und die ukrainische Linie bildete. Diesaibestand inswedzehen Verschanzungen, deren jede mit einem Oragourregiment, alle mit web vier Infanterieregimenter beseht wurden, die im Frieden Bauren, im Krieg Soldaten waren. Zugleich wollendete er den Stadogacanalus. Ihn zu entsernen, wurde ihm der polnische Krieg aufgetragen, worsu er Danzig eroberte. Hierauf zog er wicht die Turken.

Entibroung Admede 111.

Der Padifha Achmed, wolcher mit Peter bemt. Großen an dem Pruth Friede gemacht, lebte noch; aber er herrschte nicht mehr.

Balb nach der Abreise Karls XII. que der Turtei batte er wider die Benetianer den peloponnesischen Krieg geführt. Karl der VI. nahm hundesmäßig Theil daran. Der Prinz Eugenius schlug die Turten bei

30x XXII. 1846, Uebergewicht ber Monige non Franfreid.

Beterwaradein und Belgrad. Diefe Siege hatten auch Defterreich Bolt getoftet; aber ben ofmanischen Dut fo gebeugt, daß ber in Belgrad commandirende Serafe fier, mit noch amangigtaufend Mann Garnifon capi tulirte. England und Solland vermittelten ben frie ben. Er murbe in Serbien zu Paffarowig auf bier und amangig Mondenjahre geschloffen. Der Kaiser be bielt Belgrad und bas Bannat von Temesmar; feinen alten und neuen Unterthanen murbe Sandelsfreiheit in allen haben bes. schwarzen Meers unte ber Donan. and mit Derfern, und biefen mit ihnen, bedungen. Die Benetianer batten bas Unglutt, Morea gu berlie ren, wofür die Abtretung einiger Granzplate ju Siche rung Dalmatiene feine Entschädigung mar. Bur felbigen Zeit war noch kein Bund awischen Rufland und Defterreich.

n. E. 1728.

1718.

Nachmals wurde Achmed in die persischen Unruhen verwickelt. Ein Jüngling aus dem Candahar, hirte im Gebürg, unternamm die Herstellung des Throns der Sophi. Derselben einer, Sha Thamas, lebte noch; jener nannte sich Sclaven desselben, Thamas Ruli Rhan. Er überwand alle seine Feinde; worauf der Undank des Fürsten Vorwand wurde, ihn (ven Sophi) selbst zu tödten. Sha Nadir (so nannte sich nun der Held) sehlug die dsmanischen Türken. Dieses Ungläd war die Veranlassung und der Vorwand der Aufruhr, wodurch der Padisha gestürzt wurde.

Drei Janitscharen, Ralit, Moflu und Ali pflanz ten vor der Moschee Sultan Bajeffide die Panier der Aufruhr. Ihre Parthei murde groß, ebe ber Beffir ober ber Sultan Barnung erhielten. Der Großweffir Ibrahim mar ein Renegate aus Armenien; et befaß bie Gunft feines herrn; ausgezeichnete Ginfichten und mancherlei Tugenden hatten ihm Rubm erworben. 3m Augenblice des Aufstandes war der Sof zu Scutari, und ruftete einen Relbaug wiber bie Derfer. eilte gurud, und bot Gnade, wenn die Urheber bie Baffen nieberlegen; aber er berfaumte bie Mittel, fie ju nothigen: Der Großweffit rieth bervorleuchtenden Ruth; aber Achmed vergaß feiner felbft. Bald war das Arfenal, ber größte Theil ber Stadt, die Gegend um den Pallaft, in rebellifcher Bewalt. Der Ropf bes Grofweffire und anderer zwei Minifter wurde begehrt, und gegeben. Jest betete Ibrabim nicht, wie fonft die Moslemin: "Ich habe," sprach er, "noch Eine Die "nute zu leben; mas foll ich mir die Dube machen!" Bon dem an magte niemand, fich fur Uchmed bervor ju ftellen. Bald fandten die Rebellen ben Imam ber großen Moschee nach dem Pallaft; er tam am Abende bes ibten Octobers; er bezeugte ben Großen, baß bas Bolt eine neue Regierung forbere; fie ichwiegen; bet Imam fprach zu dem Padifba: "Dein Reich, o Ache "med, ift borüber; fie wollen dich nicht mehr!" Det Raifer ftand auf, fprach : "Warum fagtet ihr es nicht

n. E.

304 XXII. Buch. Uebergewicht der Könige von Frankreich, "eher!" gieng hin, wo seit 27 Jahren, seit Entities nung seines Bruders, der Sultan Mahmud, sein Nesse, gefangen saß, sührte ihn zu dem Thron, nannte ihn Padisha, und spracht: "Dein Vater Mustasa verloht "die Rogierung, weil er dem Musti Felz Uslach blind, lüngs folgte; so habe ich zu viel dem Wesser Ibrahim "Pascha geglandt; wache über deine Minister, herrsche "glücklich!" Er selbst begab sich in die verschlossenen Immer, wo zuvor Mahmud war; daselbst lebte et noch sechs Jahra

In berfelbigen Nacht tuften alle Großen ben Saum bes Rleibes des Padifba Mabmud. Morgens ericbien er an der Pforte bes Glud's auf dem Thron des großen Suleiman. Die Baupter ber Aufruhr ichmeichelte er, fo lang fie furchtbar schienen. Achtzigtausend Mann gu Ruß und zwanzigtausend Spabi erhielten bas Gnadengeschenk. Die Stadt schien berubiget. **Wachmals** wurde ein Diman über Die perfifchen Geschafte versammelt; Ralil, Mosln und Ali wurden in denfelben mit berufen. Leibwachen bes Fürsten umgeben ben Di wan, tein Bewaffneter wird bereingelaffen. PloBlich erhob fich ber Aga Muftafa: "Tob den Keinben des " Babifbal" Ralil murbe nach geringem Wiberftanbe umgebracht; Moflu erwartete, in den Mantel gebullt, umbeweglich, ben Streith; ale Ali gefallen, wurden angleich in allen Gegenden der Stadt fechstaufend Am banger getobtet, hierauf die Amnestie ausgerufen, ben

K.39. Entift. Achmeds III. K.40. Eurfischer Krieg 1736. 305 Fanitscharen eine halbe Willion. Thaler vertheilt, und ein herrliches Fest gegeben. Diesen Ausgang nahm die Herrschaft Achmeds III., weil er mehr auf Schätze als auf die Ehrfurcht und Liebe des Bolks gesehen; wie er denn Extorssonen der Minister und Statthalter nicht ungern zulich, um sich mit einem Mal geraubter Gelder zu bemächtigen.

### Rap. 40.

#### Eurfischer Krieg 1736.

Wider Mahmud waffnete Biren (aus Eifersucht gegen Mannich) die russische Macht. Granzverletzungen ber Nogazichen Tataren gaben ben Vorwand. Unna Iwanowna nahm kein Theil an solchen Dingen Betaatsgeschäfte pflegten ihr Langeweile zu machen.

Der Krieg nahm ben Anfang burch einen Einfall ber Ruffen in die Krim. Diese schöne und fruchtbare Halbinsel wurde ohne Mühe eingenommen; Munnichst bartester Kampf war gegen die Undibnungen seiner. Officiers und Soldaten. Er selber war ein Mann von großem Berstand und besonderer Thätigkeit. Zweistausend Mann waren vor den Feinden geblieben, 28,000 hatte unordentlicher Genuß in dem warmen Klima, wo alles verbrannt worden und two man weit von den Magazinen war, getödtet. Zwischen der Krimt und Ukraine erstreckt sich eine unermeßliche grasreiche Steppe; achtzig Stunden weit ist kaum eine Anhobe, www. Walles Beschiche. III.

306 XXII, Buch. Uebergewicht ber Könige von Frankreich. feine Stadt, tein Dorf, kein Schatte; auf schnellen Rossen durchfliegen die Tataren das Land, und fügen unporzusehenden Schaden zu. Dreißigtausend Russen waren den Winter durch beschäftiget, das Eis des Dnepr's zu brechen, auf daß sie nicht hinüberkommen, die Quartiere beunruhigen und den Troß berauben.

1737.

Dierauf murbe in brei Tagen Dezakow erobert; weil Mangel an Zugvieh und Pferden die Ruffen nothigte, sofort ju bombardiren. Es flogen zwei Pulvermagazine auf, und zerfcmetterten fechetaufend Mann. In diefem Augenblid, Sturm. Selbenmu thig ftritten bie Turfen; Dunnich schonte fein Bolt nicht. Schwert und Krantheiten tofteten zwanzigtaus fend Ruffen. Munniche Kriegezucht mar der Barbarei bes Beers angemeffen; weil einige in berftellter Erichopfung fich binfallen ließen, verordnete er, und hielt barüber, daß wer auf dem Marfch falle, fofort be-Die Sefellen ber Wundarzte und bie araben werde. Rriegemufit wurde mit Stockfchlagen angehalten. 20,000 Mann toftete bem Keind ein vergeblicher Berfuch, die Ruinen Dezakows wieder zu erobern; Stofe felns Difen (er commandirte) vermochten mehr als die Sabel ber Janitscharen.

Der General Wallis, in Kraft der Bundniß zwischen Rußland und Oesterreich, und gleichwie in Polen die Russen die Parthei von Desterreich und Sachsen unterstützten, zog durch Hungarn wider den gemein

schaftlichen Frind: Aber Eugenius fehlte, und ungern wurde diefer Krieg in Zeiten erhoben, wo Karls VI. herannahender Tod den Frieden wumschbar machte; kaum die Salfte der teutschen Reichostande versprach Turkensteuer, nur ein Drittheil dieser Salfte erlegte sie. u. C. 1738.

Minnich zog durch die Moldan, sich dem bsterreichischen heer zu nahern: Eine Menge Schwierigteiten, welche er in dem Lande fand, verminderten
seine Schnelle und Kraft; er verlohr unzähliches Bieb,
so daß Kanonen vergraben werden mußten, weil sie
nicht fortzubringen waren; man mußte Verpflegungsartifel liegen lassen; das heer konnte nicht beisammen
bleiben.

Mit 68,000 Mann eröffnete der General Munnich ben letten Feldzug. In den Passen Chotins, wo zehens tausend hunderttausende aufhalten, floh der Feind bei seiner Erscheinung. Nach diesem verleitete Mangel an Landeskenntniß die Russen in eine Lage, wo hundert Kanonen von allen Seiten auf sie spielen konnten; gber die türkischen Ingenieurs berechneten weder die Distanzen, noch wußten sie zu vistren; Munnich setzte sich ins Freie, indem er durch einen unwegsamscheinenden Morast zog. Da floh der Feind in panischer Furcht, Chotin gieng über die Stände der Moldau unterwars sen sich dem russischgessinnten Fürsten Kantemir; die Armee näherte sich der Donau. Aber die Teutschen unter Wallis und Hilbburghausen berlohren die Schlache

n, C. 1739. 306 AXII, Buch. Uebergewicht ber Könige von Frantreich. feine Stadt, kein Dorf, kein Schatte; auf schnellen Mossen durchfliegen die Tataren das Land, und fügen unporzusehenden Schaden zu. Dreißigtausend Russen waren den Winter durch beschäftiget, das Eis des Dnepr's zu brechen, auf daß sie nicht hinüberkommen, die Quartiere beunruhigen und den Troß berauben.

n. C.

Dierauf wurde in drei Tagen Degatom erobert; weil Mangel an Zugvieh und Pferden die Ruffen no thigte, sofort zu bombardiren. Es flogen zwei Pulvermagazine auf, und zerschmetterten sechstausend Mann. In diesem Augenblid, Sturm. Selbenmu. thig ftritten bie Turfen; Munnich schonte fein Bolt nicht. Schwert und Krantheiten tofteten zwanzigtaus fend Ruffen. Munniche Kriegezucht mar ber Barbarei bes Beers angemeffen; weil einige in verftellter Er ichopfung sich binfallen ließen, verordnete er, und hielt barüber, daß wer auf dem Marich falle, fofort be Die Sefellen ber Wundarzte und bie graben werde. Rriegemufit murde mit Stockfchlagen angehalten. 20,000 Mann toftete dem Feind ein vergeblicher Ber fuch, die Ruinen Dezakows wieder zu erobern; Stofe felns Miken (er commandirte) vermochten mehr als die Sabel ber Janitscharen.

Der General Wallis, in Kraft der Bundniß zwischen Rußland und Desterreich, und gleichwie in Polen die Russen die Parthei von Desterreich und Sachstunterstützten, zog durch Hungarn wider den gemein

schaftlichen Frind: Aber Eugenius fehlte, und ungern wurde diefer Krieg in Zeiten erhoben, wo Karls VI. herannahender Tod den Frieden wunschbar machte; kaum die Salfte der teutschen Reichsstande versprach Turkensteuer, nur ein Drittheil dieser Salfte erlegte sie. n. C. 1738.

Minnich zog burch bie Moldan, sich bem bsterreichischen heer zu nahern: Eine Menge Schwiertge teiten, welche er in dem Lande fand, verminderten seine Schnelle und Kraft; er verlohr unzähliches Bieb, so daß Kanonen vergraben werden mußten, weil sie nicht fortzubringen waren; man mußte Verpflegungsartifel liegen lassen; das heer konnte nicht beisammen bleiben.

Mit 68,000 Mann eröffnete der General Munnich den letten Feldzug. In den Passen Chotins, wo zehent tausend hunderttausende aushalten, floh der Feind bei seiner Erscheinung. Nach diesem verleitete Mangel an Landeskenntnis die Aussen in eine Lage, wo hundert Kanonen von allen Seiten auf sie spielen konnten; gber die türkischen Ingenieurs berechneten weder die Distanzen, noch wußten sie zu visiren; Munnich setzte sich ins Freie, indem er durch einen unwegsamscheinenden Morast zog. Da floh der Feind in panischer Furcht, Chotin gieng übert die Stände der Moldau unterwarssen sich dem russischgessinnten Fürsten Kantemir; die Armee näherte sich der Donau. Aber die Teurschen unter Wallis und Hilbburghausen verlohren die Schlache

n, E. 1739. 308 XXII. Buch. Uebergewicht ber Abuige von Frankreich. ten bei Banialuka und an dem Timok; einen britten Sieg erkampste an der Donau bei Kropka die gut gestührte türkische Musketerie. Uebereilt, und mit Karls VI. Mißbilligung, wurde der Friede gemacht, worin Belgrad, Sabatsch und was in Serwien oder auf der Seite der Walachei österreichisch gewesen, abgetreten wurde. Nun brachen die Turken die zu Niemerow angefangenen Tractate mit Rußland ab, und die Last sieng an, der Kaiscrin drudend zu werden.

Doch Mahmub war friedlichend. Also vermittelte ber franzbsische Botschafter Villes neuve den Frieden, worin Asow an den maotischen Sumpfen den Russen abgetreten, über die polnischen Berhältnisse, die Schiff, fahrt im schwarzen Meere, die Granze auf der Seite des Onepr's, so viel wie nichts ausgemacht, sondern auf bequemere Zeiten Saame größerer Kriege gespart wurde.

In biefem Krieg bewiesen die Turken und Ruffen teine ben großen Muftern beikommende Kriegekunst: aber die Namen der Wüften and altberühmter Plage erfülten Europa mit dunkeln Vorstellungen großer Dinge. Rußland hatte, sowohl zu Lande als zur See, 250,000 Mann aufgestellt; 5,001,000 bezahlten das Kopfgeld.

# Rap. 41.. Sha Mabir.

Um biefelbige Beit murben bie bon Peter bem Großen eingenommenen Provingen Perfiens jurudige aeben.

Thamas Ruli Chan (als Afraf ber Afghane, bes Rebellen Mirmeis Neffe, in ber Schlacht gegen ihn geblieben; ber wiedereingesette Sophi Sha Thamas, weil er Georgien und Armenien ben Turfen abtrat, bom Thron gesturzt und des Lebens beraubt worden; n. C. 1732. Das Rind, Cha Abbas, den Bater wenige Jahre überlebt:) hatte an ben Ufern bes Rura, ale Eroberer ber an bie Turken verlohrnen Lander, den Titel Cha Ras bir's empfangen. 'Nur bie Matur ber Daffe bes Rau-Fafus rettete Die Unabhangigkeit in bem Geburg mobnender fleinen Bolter, von benen Rugland um Ge Schenfe ben Frieden ber Granze erkauft. Bon ben Lefe gen murbe ber Sha übermunben, welchem die hohe Pforte und ber Mogol wich.

Abdullah Pascha, Keldherr ber Turken, wurde von ibm gefchlagen; er eroberte ben wichtigen Plat Benfcha', bie uralte Tefflis und bas gange Land Grufinien. Bon Rugland erhielt er die faspischen Pforten und ben · Dag Derbend. Diefur blieb ber Sandel mit Shilan; felbft der Sha ließ durch ben Englander Elton ju Langeruth Schiffe bauen: boch hemmten die Schrecken unruhvoller Despotie ben Erfolg friedlicher Unftalten.

1730.

n. C. ±736. dia XXII, Buch, Hebergewicht ber Ranige von Franfreich.

Die Ruffen gründeten die Statthalterschaft Orendung. Hierum bat Abulchair, ein Fürst des Landes, und der Handelsweg vermied das blutige Persien, um aus Indien durch die Bucharei sich in die russischen Lande zu wenden. Dazumal ertrug das Orendungsiche 1375 Rubeln, in weniger als zwanzig Sahren 65,912; einmal über 100,000.

#### Rap. 42.

Dob ber ruffifchen Raiferin Unna.

Un biefen Sachen nahm Unna Imanowna ben ge ringften Theil; ber Sof felbft war mit Berichtigung ber Thronfolge beschäftiget. Ratharina, Berzogin ju Medleuburg, der Raiferin Schwester, batte eine Toche ter Namens Auna; der Generat Lowenwold und der Canglar Oftermann riethen, Diefe Pringeffin einem aus. wartigen Fürften zu vermablen, und ihren Sohn jum Thronfolger ju ernennen. Sie erwarteten, baf biefes bie Regierung der Kaiferin befestigen werde. fdlug ber General den Herzog Anton Ulrich von Brauw ichmeige Bevern ju einem Gemahl ber Pringeffin vor. Lang miffelner ber Raiferin und ihrer Nichte; bis Beicheidenheit, Sanftheit und Bermendung bes mit Braunfcmeig befreundeten Raifere ber Teutschen, die Schwie rigfeiten befiegten. Er zeugte von der Pringeffin Unna ben Caremitich Iman. Diefen Ruaben ernaunte Mung

R.42. Lob d. ruff. Raif.Anna. R.43. Offind. u. Shamoir. 312 Iwanowna zum Nachfolger. Hierauf bemührte sich Erust von Biren um die Regentschaft; die Minister, in der Uebetzeugung, daß er ohne sie nicht rogieren könne, und in der Ungewisheit, ob er im Berweiges rungssalle nicht noch bei Leben der Raiserin sich rachen dürste, gaben dem Testament die von ihm verlangte Form. Die Raiserwahl, wenn Iwan unbeerdt stürbe, wurde ihm, dem Cabinet, dem Senat und den Feldsberrn ausgetragen. Die Raiserin starb.

n. E. 1740.

#### Rap. 43.

### Oftindien und Gha Rabir...

en Rorden mit Ruhm und Unruhen erfüllten, wurde Hindustan von dem Mogdlischen Sultan Aurengzeb, Sohn Sha Sehan's, den er vom Throne gestößen, fast ein halbes Jahrhundert militärisch ruhmvoll, aber hart, und durch Schrecken beherrscht. Er unterwarf in der Halbinsel zwischen den Kusten von Coromandel und Malabar sowohl die alten Stämme der Hindu's (Gentoo's) als die Uederbleibsel der aradischen Erder er, sehte einen Subahdar und viele Nahole über die Segenden Decans, und legte allen Rajah's ordentliche Steuren auf. Zu acht und dreißig Milliowen Pfund Sterfing wurde sein jährliches Einkommen geschätzt. Der Seist des großen Timur, dessen eilster Nachsome

er Könige vonFrantreich, , und gieng mit ihm

n feinem Bruber erpinduftan; fechs in
genten maren Sclarutste geblendet und
erhoben, erwürgten,
onaten eben so viele

tten Thron Mahmub er, um nicht persons dafte ben abgefallenen iberließ. Bon biesen rief der Subahbar Des abien.

t, raubgierigen Deer
nd schlug ohne starken
übelgeordnete Schaas
nd Scepter zu seinen
wurde erobeif, und
ube, was von Artisch
hunderttausend Men
, und fürchterlich geaben mochte, von verda trat ein Derwisch
nüberwindlicher Sha,

"bift du ein Gott, so sein gutig wie Gott; bist du Pra"phet zeige und den Weg des Heils; bist du ein Ad"nig, so erwürge uns nicht; herrsche; mache uns glack"lich." Und Sha Nadir sprach: "Ein Gott din ich
"nicht; daß ich vergeben, noch Prophet, daß ich lehren
"sollte, und euer König din ich nicht; der, den Gott
"seudet zin seinem Grimm zu strasen die Nationen der
"Erde, der din ich!" Zweimalhunderttausend Menschen kossetz sein Zug das Leben; auf siedenzig Millionen Pfund Sterling rechnet man die Neichthumer, wele
che er nach Persien brachte; das Land bis an den Hindustrom versigigte er seinem Reich.

Er vernahm, daß fünshundert seiner Leute zu den freien Horden im Kautasus, zu flieben gedachten; da lich er ihmen mit Febermassen die Aufen ausschneiden. So that er am Dura siebendundert anderen, die gleichen Sinn trugen; hundert zwei und neunzig Kopferibrer Bornehmsten ließ er in einen Thurm einmauren. Seinem altestin Sahn ließ er die Augen ausstechen, weil er zu sehr, geliebt wurde. Er plunderte zu Ardewi den beiligen Fenwel, der Parst, und machte desselben Priesser zu Goldaten. Er ließ geschehen, daß Moschen zu Pferdfallungen gebraucht wurden. Da flohen die Bewohner der Erause und endbeten sie. Kalluschfin, aussichen Resident, und der gelehrte Tatishtschen, Statthalter zu Afrachan, bereicherten sich, da sie den

814 XXII. Buch. He Bergewicht ber Abuige von Frankreich. Reften bes Bolfs in ben mufteliegenden Landern Lebensbedurfniffe um zehenfachen Preis verhandelten; Kinder murden an die Ruffen verkaufe.

Sha Nabir gebachte, alle Unwohner bes tafpischen Meers an das Weltmeer, die von blesem dorthin zu verpflanzen. Er verließ sich in allem auf seinen Schatz: auf Kalath, boch in Chorasan, lag dieser. Oft erhichten seine Soldaten drei Nierteljahre keinen Sold, und hätten um Brod ihre mit Silber beschlagenen Wassen bingeben mögen: wer aber wider die militarische Psticht irgend sandigte, dem wurden die Ohren, oder ein Stud der Lippen abgeschnitten, ober er wurde dei den Füßen ausgehangen, und so lange auf die Fußsöhlen geschlagen, die der Knothen antblößt lag.

Der Sha zog'in Thornfan, um seine Achate zu seinen; Blutvergießen: war in seinem Sinn, als er in n. C. der Nacht des 15ten Mai im Lager bei. Turschis von 1747. seiner Leibwache Merfallen wurde; in Bertheibigung seinen Lebens verwundete er drei Mann; bis die Menge ihn unterwarf, und ihm Kopf und Hände abhied. Udil, seinen Nessen, einen wollüstigen Ingling, howen sie auf den Thron.

**Rap.** 44.

Der romifoe Soff

In Italien wariden Stuhl ber Apoffet nach bem bestigen Papft Albani Ermens XI. und nach des fauf

tern Conti Innocena XIII. turger Bermaltung, in Befis Benedictus des XIII., bom Saufe Orfini. Er war' ein gelehrter Theologe, fromm, unbefannt mit Welt und Menfchen, ber Cardinal Cofcia, ein Mann bon geringer Bertunft und großer Unwiffenheit, fein und benchlerisch fahrte bie Geschäfte. Der Papft ließ fich burch Saverio bi St. Marta regieren, einen jungen Meuschen, ber ben frommen Blid zur Erde gesentt bielt. gefleibet wie ein Paulusbild in des Papfies Zimmern, then berfelbe in Webeim eigennüsig, gewalttbatig und boll griechischer Wolluft. Mit diefen beiben mar ber Cardinal Fini, ihrer Gesellschaft wurdig. Der Papft berief eine Rirchenversammlung, beren Acten unter bem Abdruck geandert murben; fo bag man die Bulle Unigenitus für einen Glaubensartitel erflarte. Der uns schuldige Benedictus batte feinen Begriff von jesuits icher und janfenistischer Rubnbeit und Lift.

Bur selbigen Zeit gewann der ptemontesische Staatsminister Marchese Ormea die Cardinale Fini und Alessandro Albani (den Freund schöner Künste), daß sie durch den geistreichen Prälaten Lambertini den Papst bewogen, dem König von Sardinien die Benennung der vornehmsten Pfründen zu gestatten. Ein für die apostolische Kammer so nachtheiliges Concordat, daß die Canzlei Anstand nahm, die Expedition anszusers tigen. n. e. 1724.

## 816 XXII. Bud. Uebergewicht ber Spnige von Franfreid.

Eben auch Prosper Lambertini, welchem seine Gu lehrsamkeit und noch weit mehr seine Lebensweisheit be sonderes Ansehen gab, vermittelte mit den neuen Bestigern Sieiliens den Streit über die Monarchierechte auf eine dem romischen Hose vortheilhafta Weise: indem das sieiliaussche Tribunal das Recht aufgab, Notiz zu nehmen von der in Klöstern (über Verbrechen von keiner bissentlichen Aergerniß) ferners zu übenden, geheinen Eriminaljustiz. Lambertini erward durch obiges die Gunst eines Hoss, durch dieses gestel er in Kom; der Menschheit war der sieiliaussche Vergleich nicht eben vortheilhaft: Partheigeist kann das Leben eines harmslosen Monchs schauberhaft unglücklich machen, ohne daß Rettung ware.

Benedictus XIII. canonisirte, ohne zu wissen was er eigentlich that, Gregorius ben VII. Die meisten Kirchen erkanuten biesen Heiligen nicht; sein Officium wurde in Frankreich durch den henker verbrannt.

n. E. 1730. Der Papft Clemens XII. Corfini, untersuchte und firafte die Handlungen der Gunftlinge feines Borfabren. Er felbft, meift frank und blind, forgte haupt sächlich fur die Bereicherung feines Hauses, und foll ihm ein Einkommen von 120,000 Scudi gemacht haben.

Ueberhaupt blieb Rom gegen Schwache fest auf ben vorigen Auspruchen, erhielt fie gegen Machtigere bestmöglichst, und vergaß, was gar nicht mehr halb bar schien.

Rap. 45. Der lette Mebicis; bas übrige Italien. 317

#### Rap. 45.

Der lette Medicis; bas abrige Italien.

Johann Gasto, ber lette Medicis, ein herr von Geift, welcher aber ganzlich seinen Launen und seinen Wollusten lebte (ba er in politischen Geschäften seine Unvermögenheit kannte) war gestorben. Die lothringische Verwaltung war als ausländisch verhaßt; selbst Staatsreformen wurden als Ersindungen der Habsucht betrachtet.

n. e.

Man ersuhr kaum, daß durch Beschle des blinden Papstes Corsini durch denselben Cardinal Alberoni, der für einen Augenblick Europa erschütterte, eine der kleinsten Republiken auf etliche Wochen ihr Edelstes, die Freiheit, verlohr. San Marino heißt sie, der Berg Titan ist ihr Sig und ihre Gränze. Der bescheidene Senat erstehete die Herstellung der Unabhängigkeit.

Nachdem Benedig ben Peloponnesus eingebußt, blieb die Republick in Unthatigkeit; ihr Schatz fand sich erschopft, die Quelle bes Reichthums versiegt.

Die letten Fürften von Efte, herzoge zu Modena, durch bas Schickfal ber mantuanischen Gonzaga belehrt, bemüheten sich, weber bie Defterreicher, noch die (für Don Carlos Staaten suchenden) Spanier zu beleidigen.

Bu Parma, Mailand und Mantua bemerkte ber Abel ungern die wachsamere Aufsicht ofterreichischer herrschaft.

#### 3.8 XXII. Buch. Uebergewicht der Ronige von Frantreid.

Genua führte Rrieg wider die migbergnugten Cor-Diese klagten über eigennütige Bermaltung, über fen. Die binterliftige Politit ber Unterhaltung bes Partheis geiftes, über bie Non - procedatur (burch welche Aus mel Genua, fo oft es ber Republick gefiel, die Juftig unterbrach). Der Jammer einer armen grau, beren hausgerathe ausgetragen murde, well fie einige Pfennige Steuer nicht bezahlen konnte, war Unlag bes Ausbruche ber langen Gabrung in vierzigjahrigen Rrieg. Es eilten die Nachbaren dem Beib, die Dorfer jenen au Sulfe; eine Diebe nach ber anbern griff an ben Baffen. Durch ben Beiftand Ratle VI. ftillte Genua, mit unglaublichen Untoften und nur fur einen Augen blid, diefes Reuer. Hierauf stellte fich ber westphalb fche Ebelmann Theodor von Neuhof unter koniglichem Namen an die Spige der Corfen. Obwohl fein Go bante miggludte, und Genua von Schweizern (auf turge Beit!) und Banditen unterftust wurde, bennoch wurde Corfica nicht bezwungen worden fenn, wenn un zeitige Merkmale einer Borliebe fur die Englander nicht Kranfreich ben Corfen jum Reinde gemacht batten. Boisseux und Maillebois fiegten in kleinem Postenkrieg; burch Strenge meinte biefer ju fchrecken. Raum mat er aus bem Lande, ale felbft Priefter, Weiber und Rim der unter Gaffari und Matra die Opposition gegen Go nua Rartten.

n. €. 1⁄729. Rap. 45. Der lette Medicis; bas übrige Italien. 319

hienachst hatten die Genneser viele Streitigkeiten über das Reichslehen der herrschaft Final. Final hatten sie von Karl VI., aber mit Borbehalt seiner Freibeiten, erkaust; ber Kaiser konnte nur sein eigenes Recht veräußern. Das kleine Land glaubte sich gedrückt und sand Schutz. Genua beschloß, dasselbe den Spansern ju verkausen, welches aber der Kaiser nicht zugab.

Rarl Emanuel, Ronig von Sarbinien, regierte mit Rlugheit und Machfamkeit; er war von einer alle umfaffenden Thatigfeit. Er batte fo gute Ordnung, und lebte koniglicher als ber preußische Ronig Friedrich Bilbelm I. Bei Unfang eines Sahre wußte er feine gange Ginnahme, und ordnete in ihrer Gemagheit bie Ausgaben. Da fur die Sicherheit und fur bas Unfeben feines Saufes nichts wichtiger ift als die Erhaltung ber Paffe Italiens, gab er benfelben burch Bertola mbglichfte Starte. Auf ber Seite nach Genua ließ et am wenigsten bauen, nur Billafrança mit einigen neuen Berfen verforgen; er glaubte Bachfamteit wichtiger als Reftungen ju Berbinderung eines Uebergangs bes Baro und eines Ginfalls in Diemont von der Seite bes Col de Tenda. Coni, wo die Rinffe Stura und Geffo fich vereinigen, vermehrte er; bas Thal ber Stura glaubte er durch Demont gefichert; Berrue, Chivaffo, Bercelle und Cafal flengen an, ihre Bichtigkeit gu verlieren t bafür vervolltommnete der Konig Movara und Aleffans

820 XXII. Buch. Uebergewicht ber Könige von Frankreich. bria; Fenestrelles machte er so fest, baß die Einnahme bieses Platzes vier Belagerungen erfordert. Durch Karl Emanuels Beranstaltung wulbe das Arfenal zu Turin bombenfrei; er versah es mit einem Fond, wars aus fünfmal so viele Waffen angeschafft werden thusten, als eine piemontesische Armee braucht.

Sein Staatsminister Marquis b'Ormea erwarb ben Ruhm eines Mannes von lebhaftem Geist und falter Ueberlegung, von besonders ifchtigem Blick und großer Verschwiegenheit.

#### Rap. 46.

# Die Someizer und Sollander.

Die Schweiz war mehr als je zuvor isoliert: feit Spanten Mailand verlohr, blieb die Berbindung mit dieser Macht Privatspeculation der Unternehmer von Regimenterstellungen: mit Frankreich hatten die machtigsten Orte keinen Bund.

Neue Grundfage ber Verfassung und Sitten ersichuterten schon bamals die veralteten Grundfesten ber innern Regierung.

Schafhausen und Bafel waren über die Form ber Bahlen beunruhiget worden; Partheien verwirrten die außere Roben von Appenzell; Geift der Freiheit glimmte in den Unterthanen des Abes von St. Gallen; und

R. 46. Schweizer u. Solland. R. 47. Engl. u. Scanbinav. 321 in Bern gabrte ein Difbvergnugen, bas ben Staat uns gemein erschuttert haben wurde, wenn sein Gegenstand comprehensiver gewesen mare, und nicht nur die Stadts burger, sondern auch bas Land interessirt hatte.

In Holland hielten zwei Partheien sich das Gleiche gewicht, eine wollte die Herstellung des stadhouderischen Ansehens, und enge Verbindung mit Großbritaunien und Desterreich, die andere, keinen Stadhouder, und völlige Neutralität. Aber dieses Glack ist wenigen Staaten durch ihre Lage verstattet.

## Rap. 47.

### England and Scanbinavien.

In England hatte der Ritter Robert Walpole in seinem langen Ministerium die Nationalschuld wieder auf 46 Millionen Pf. St. zuruckgebracht. Er war ein Mann von richtigem Urtheil und beharrlich in wohlend worsenen Entschlüssen. Aber der Handelstand war auf die Spanier eisersüchtig, die Seemacht wollte sich zeis gen, die Opposition wollte einen Krieg, dessen Glückswechsel Thron und Ministerium oft erschüttern: es hatte aber Spanien eine englische Handelscompagnie, (vell Assente genannt,) auf gewisse Jahre, zur Aussschle einer bestimmten Menge kostbaren Holzes von Eambeche aus der Hondurasbucht in Amerika priviles

822 XXII. Buch. Uebergewicht ber Rhuige von Franfreid.

a. E. girt: diese englischen Raussente wurden des Schleich1739. handels, und die spanischen Kustenwachen wurden beleidigender Begegnung beschuldiget. Dieses veranlaßte
den Krieg, worinne der Admiral Vernon Portobello
blockirt hielt. Aber der Hof zu London, welcher die
sen Maaßregeln selbst zuwider war, sührte den Krieg
ohne Nachdruck. Bald schloß Reene mit dem Marquez de
Villarias den von dem spanischen Lustschlosse Pardo genannten Tractat. Capereien dauerten fort, die englische Nation mißbilligte den unpopulären Frieden.

Der König von Danemark suchte in dem ham bel nach Indien und Amerika Quellen der Bereiche rung, aber die Grundfeste des Handels, die Landes, cultur und Manufacturen, waren nicht in gehöriger Bluthe, daher mehr Geld als Waaren ausgesührt wurden.

Schweden wollte Ruhe, aber der Partheigeist er laubte sie nicht; die Theilnehmung an dem Arieg nach dem Tode des ältern Friedrich August war kaum zu vermeiden; die Furcht vor den Russen, gegen welche der Cardinal Fleury Schweden nicht sehr unterstützen konnte, bewog den Senat, einem französischen Substdientractat, welcher im Werke war, die Erneuerung des Bundes mit Rußland vorzuziehen. Dieser Entischluß veranlaßte bestige Bewegungen, von Seite der

A. 47. England und Scandinavien, A. 48. Beschiuß. 343. Anhanger Frankreichs, beren viele sich besser zu erin, nem schienen, was Schweben ehemals vermocht, als wie die Machiverhaltnisse sich geandert hatten. End-lich-wurden fünf Reichsrathe ihrer Würden entsetzt; Die-hosparthei, die franzbsische, erward die Oberhand.

u. C, 1739.

# Rap. 48. Beschlus.

Bur Beit als Fleurn, bald nennzigiahrig, friedlie bend, mit Lothringen fur feinen Nachruhm vergnügt, immer noch die frangbfische Geschäfte leitete; als bas Friedensspstem auch bei Balpole und in Solland bas beliebteste mar; als unter einem nur wenige Monate alten Czar die ruffifche Dacht große Bewegungen ju scheuen schien; ale die Mutterliebe der Ronigin Spaniens fur Don Carlos befriedigt fenn mochte, und we ber der unthatige Sof in Vortugal, noch bas erschöpfte Schweben, noch Danemarks ftille Berwaltung, noch Mahmude für Freude und Rube gestimmter Charafter bie dffentliche Rube bedrobeten, bestiegen Maria The reffa in dem vier und zwanzigsten, Friedrich, Konig bon Preußen, in bem neun und zwanzigsten Jahre ibres Alters, jene den Thron einer alten, weitlaufigen, erschütterten, jest in friedlichen Bertragen ihr burch gang Europa gemabrleisteten Monarchie; Diefer, einen auf vortreffliche Truppen und einen großen Schat gegrundeten Thron, der über ein weit kleineres Reich berrichte; fie, mit dem Merlangen und Entschluß der Behauptung ihrer angestammten Kronen; er, begierig nach Lorbeeren, und in dem Verlangen, der durch Bater und Urgroßvater gegründeten Macht eine Grundsfeste zu geben, welche ihr eine von veränderlichen Glücksfällen und Menschen unabhängigere Confistenz verschaffe.

Malen Lathri

🐪 bir Çatvi.

s. Junior a

district of many

**-**2 ########

. . .

r . . : . .

211 S 12

• • •

41.

# Drei und zwanzigstes Buch.

Theresta, Friedrich und Nordamerika.
(n. C. 1740 — 1783.)

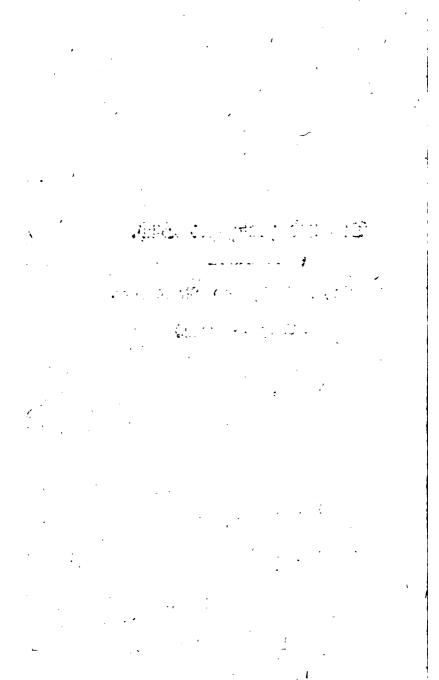

# Drei und amangigftes Buch.

#### Kap. 1.

## Der erfte ichlefische Rrieg.

Rapl VI. starb am 20sten October des 1740sten Jahrs. Europa hatte die Untheilbarteit seiner Erbschaft gewährs leistet; und am 13ten: December des nämlichen. Jahres siel Friedrich, König: von Preußen, in Schlessen ein. Preußen hatte zwei Millionen, 200,000 Unterthanen; sein Kinkommen stieg nicht über vierzehen Willionen Thaler. Der König handelte wider einen Tractat, welcher ein Grundgesch des europäischen Staatsrechts geworden war; weder von England, noch Frankreich, hatte er Unterstützung zu hoffen. Noch kannte man die Wichtigkeit der von seinem Vaser eingeführten Taktif neh Ordnung nicht. Friedrichs Unternehmung wurs de wie die Abenteuer eines unersahren Jünglings der trachtet, welcher den romantischen Einfall theuer würs de bezahlen müssen.

Nus fiebzehen Fürstenthumern und seche Standesberrschaften bestand Schlesien; das Land war von and berthalb Millionen, für feine Ausbehnung einer schon 328 XXIII: Buch. Thereffa, Friedrich und Nordamerita. beträchelichen Menge, bewolkert; die Auflagen waren nicht an fich brudend, nur die Anstheilung mangelfaft; die Nation großentheils geistreich und fleißig.

Kriebriche Bormand waren die unveräußerlichen ` Rechte feines Saufes an bas Rurftenthum Jagerndorf. Diefes hatte Markgraf Georg von Brandenburg um' bas Jahr 1524 von Georg, Freiheren von Schellenberg, bem Gemable ber Erbtochter von Jagerndorf, ertauft. Diezu gab die Krone Bobeim, beren Leben Jagerndorf war, die Einwilliqung. Der Gobn blefes Mattgrafen abertrug bas Rurftenthum feinem Better, bem Rurfus ften bon Brandenburg, Joachim Friedrich. Der Rutfürst hinterließ biefes won ihm erworbene Land feinem gweiten Sohne, bem Martgrafen Johann Georg. Die fer, verflochten in die Sache bes Rurfürsten ben ber Pfala, Reiebrich, ber fich jum Ronige Bobeime fronen ließ, theilte beffen Unglud, und wurde von Ferbenaud als ein rebellischer Bafalle geachtet. Er ftarb, fein Sobn binterließ teine Rinder. In bem mefipbalifchen Frieden wurden die Unspruche ber Rurlinie auf eine gutliche Uebereinfunft ausgefett. Der Conig forberte nicht nur Jagerndorf, fondern auch bie feit mehr als achthundert Sahren carirte Mugniegung.

Diezu tam, baß im Jahr 1537 Friedrich, herzog zu Lignig, bom hause ber Piaften, mit Branbenburg eine von den Landständen anerkannte Erhberbrüderung gefchloffen hatte. Ferdinand, als Abuig Bifeims und

n. E.

1623.

Dberlebeneberr ber ichlefifchen Rurften, mifbilligte biefe Beranftaltung, und ber Bergog wurde genothiget, fie aufzugeben. Die Bergoge zu Lignit maren ausgestor-Bu Brieg und Wolau berrschte eine Nebenlinie, n. C. 1596. Diefe vereinigte Lignit, und ftarb ju einer Beit aus, n. C. 1675. ba ber große Rurfurft Friedrich Bilbelm sowohl Benbaltniffen , die feine Bater batten muffen fallen laffen, eine neue Rraft geben, als ben febr gebruckten Protes fanten Schleffens die Ausficht erbffnen tonnte, einen Glaubenegenoffen jum herrn ju baben. laubte feine Lage ibm nicht, von ihren Bunfchen Ge brauch zu machen. Bielmehr ließ fein Sohn fich ge. fallen, die Unspruche, welche er haben mochte, gegen eine Geldfumme aufzugeben. Der Ronig aber ftellte ben Grundfat auf, baf im Saufe Brandenburg jede Berauferung ber Befigungen ober Anspruche fur bie Rachfolger feine Berbindlichkeit babe. Bergeblich murbe angeführt , wie fein Grofbater bie herrschaft Schwis bus, eine Anertennung ber Angeruche auf Offfriestand und eine Summe von 250,000 Gulben bafur angenoms men babe.

Der Abnig unterwarf ohne Dabe die Proving, wo bem unerwarteten Ginfall feine Bertheibigungsmaafres geln entgegen ftanben. hierauf erbot er ber Erbtoch. ter Rarl VI. für die Abtretung Schlesiens zwei Millionen Gulben, Sulfe ju Erhaltung ihrer übrigen Staa. ten und feine Bermendung far bie Babl ibres Gemabls

830 XXIII. Buch. Eherefia, Friedrich und Rordamerita. an bas Raiferthum. Der hof zu Wien fette bie Berfastung bes Reichs und die gewährleiftete pragmatische Sanction jeder Trennung ber bfterreichischen Erbichaft entgegen. In der That mochte Nachgiebigkeit die Forberungen auch anderer aufreigen, und Schwache bie neue herrschaft ihres politischen Ansehens berauben. Eudlich ichien die weiland von Montecuculi formirte Reuterei und bes großen Eugens oft fieghaftes Seer ge gen eine, in langem Frieden eigentlich fur bie Parabe gebildet icheinende, Infanterie ben Kampf bestehen ju tonnen. In der That hielt in den Gefilden von Moll wig die Reuterei unter General Romer den Sieg lang unentschieben ; nur mußte Romer fein Reuer nicht ge nuglam ju mäßigen, und General Meipperg wich ber Oberhand, welche dem Feind feine Fertigfeit im Sand griff, und in fchnellem, richtig bifirtem Feuern, gab. Die Konigin Maria Therefia bot bierauf bem Ronia Friedrich die Abtretung eines Theils ber von ihm er oberten Lanber. Friedrich, unterrichtet, wie mannigfaltig ihre Bedrangniffe fich von auberer Seite mehr ten, forberte Erfat ber Rriegekoften. hierauf trat er in eine Bunbniß mit Baiern und Frankreich. 3

> Rap. 2. Rari VII.

Gine friegluftige Parthei, (ber Marfchall pon Belliele und fein Bruber fuhrten fie,) befampfte bee Car-

dinale Bleury" friehliebenden Sinn: ",, Besteuropa," fagte fie, " von Calais bis nach Gibraltar, und halb in Italien gehoret ben Bouebones bie Zeit ift gefom-"men, nach best großen Beitrichs Plan, bie alte Macht "ber Rebenbubler, bas Souis Defferreich, auf immer "niebergufchlagen , Pavia , St. Quentin , Sochfiabt "und Ramilles ju gaden, und unbefirzitbares Ueber-" gewichten Europa für immer den Frangoleufu. fichern; "ber: Mienerhaf ift burch Reiege erichapft, bas Reich "ber Teutschen bot an ber Entelin ber Ferbinande viel "ju rachen; hungarn hat uralte Rechte vor noch nicht "fechzig Sahren eingebuft; et erhebe ber Ronig ben " Sohn bes burch frangbuiche Kneunbichaft einft ungluch "lichen Rurfünften von Baiern; auf bem Throne ber "Cafgen wird er bem Ronig bienen: ein Wort, eine "Demonstration, die Verbindung eines geringen Theils ber Dacht, reicht bin fur bas große Bert. " Carbinal, nicht übergengt, fondern fortgeriffen und er mubet, faßte berenft ben Entichluß, baß man bei bet Raifermahl den Rurfürften von Baiern, Rarl Albrecht, unterflugen molle. Dierauf murbe mit bem Ronige in Preußen tractirt. ...

England war in ungewissen Berhältnissen mit Spasnien; es konnte dem brittischen Interesse gemäß senn; Sicilien und Reapolis wieder an Desterreich zu bringen, und gegen die Abtretung von Oftende wurde ein englisches heer die Wiedereinnahme Lothringens und

832 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita. Die Bahl des Gemähls der Konigin Maria Therefik gum Kaiser unterflügt huben.

Der Rurfurft von Ber Pfalg; bet Ribte von bem

erften Iweige bes Haufes Neuburg, Karl Philipp, ftand um viefe Zeit. Ihne folgte Karl Thebbor, Pfatzgraf won Sulzbach, Nachkomme Augusta, des zweitm Sohns des Herzogs zu Neuburg Philipp Pubewigs. Preußen datteibte sunkweitige elesssche Consention, wodurch er Istich und Wergl besige, auf des sulzbachische Kinie erstrückt, und gub blesem Emishluß den Wend ieiner Erfäsich.

1742.

Aurbraunschweig ober der Abnig von Großbrithnien, Georg II., der die Turbraunschweigische Geschäfte mit Kenntniß und Borliebe führte, war mit der Konigin Maria Therester: Georg fürchtete sowohl die Proposenz, welche ihr Ruin den Franzosen, als die, welche dem preußischen Hoftsfernere Siège in Norden Tentschlands genen wärden. Holland folgte Feinen Wirmdsägen; Schröeden dachte französisch; zu Peterburg prädominirte Destorreich.

Damie Ruflandsnicht ben König in Preußen zut Machgiebigkeit nothige, suchte ber französsiche hof diese Macht burch Schweben zu beschüftigen. Imei Monate, nachdem Frankreich dieses dem Könige in Preußen versprochen hatte enklarte Schweden Rufland Krieg, auf unbestimmte Besthwerden, auch Werdacht einer Theilhabung an Ermurdung des Generalmajors Sie

clair. Mit zebentaufend Mann vermeinte ber Rriche. rath Sparre, bag leicht feyn wurde, Wiborg und fethft Petereburg einzunehmen.

Inbeffen fielen bie Baiern, von ben Krangelen. unterflüht, in Desterreich ein. Rarl Albrecht, als Cobn von Rarle VI. Schweifer tratimit Uniprachen; m bie Erbichaft auf. Man fieng an, bie Reftbarkeis tm von Wien auf Grat und Pregburg gu flichten., Dberbfterreich bulbigte bem Ruffürften, Bobeim murbe eingenommen. Die Feinde naunten Maria Therefiawer die Großberzogin von Tofcana.

In biefer großen Gefahr zeigte fie fich und ben : Saugling Joseph, so vieler Konige Enkel, bem Reiche. tage ber hungarn, entflammte ihren Ebelmuth, erwarb ben boben Entschluß, Gut und Leben fur fie aufe. mopfern, und erschien benen furchtbar, Die ihre Dacht bernichtet geglaubt. Auf ihre Beiftesgegenwart, auf bie Rraft verfolgter-Schonheit und Tugend, batten bie. Keinde nicht gerechnet. Alfo erschienen bon Sungarn. Slavonien, Dalmatien, Rroatien, Siebenburgen, bon ben außerften Grangen ber chriftlichen Belt, eine, manmiafaltige Menge tapferer Schagren, die mit außerfter Schnelle ben Feind schabigten, ihm die Bufuhr abichnitten und ihn ichon burch ben Anblick ihrer fürche terlichen Gestalt erschreckten. Bald ichmand bas franposision Sulfscorps der Baiern von dreifigtausens Mann auf die Salfte.

536 XXIII. Buch. Theresia, Friedrich und Nordamerita.
fort zu siegen; zum erstenmal bei Chotusis (Czaslau)
hurch die Vortrefflichkeit, die er seiner Cavallerie gegen. C. hen. Hierauf schloß die Konigin den Frieden zu Bres2742. lau, wie er ihn für sich wünschte.

Karl, Kurfürst von Baiern, war (ber siebente seines Namens) nun Kaiser; aber von seinen Bundes, freunden schlecht unterstützt, und gan; ohne die, seiner Lage zukommende, personliche Kraft des Geistes. Oberditerreich und Bobeim giengen für ihn bald verlohren; er wurde aus Baiern vertrieben.

In Mangel und Verachtung lebte er zu Frankfurt, wo er mit außerordentlicher Pracht gekront worden war. Vierzig Millionen Schulden haufte er auf sein Daus, und ftarb nach brei unglücklichen Jahren.

# Rap. 3. 3weiter ichlefischer Krieg.

n. C. 3war aufs neue hatte Friedrich die Waffen ergrif
1744. sen; er gedachte, wenn er Boheim Karl VII. verschaffe, Schlesien sicherer zu beherrschen. Dazumal ent wickelte er bei Hohenfriedberg die hohe Kunst seiner Taktik, bewies in dem Paß bei Sorr, wie menig auch in der nachtheiligsten Lage ihm anzuhaben sepe, und nöthigte durch Dessau's Sieg bei Kesselsborf den kur sächssichen Hof um Friede zu bitten. Dieser wurde n. C. von Desterreich und Sachsen zu Dresden mit Preußen 1745. geschlossen. Georg II. wollte es, denn er suchte die A.3. 3meltet schlesischer Arieg. A.4. Der Nachener Friede. 337
Beilegung bieser Fechte, um alle Macht Desterreichs n. C. 1745.
gegen Bourbon zu vereinigen. Hienachst wurde die Königin durch die üble Lage Kursachsens zum Frieden gandthiget. Er bestätigte bem preußischen Hosp seine n. C. Eroberung Schlesiens. Franz, Gemaht der Königin, 1745.
wurde hierauf zum Kaiser gewählt.

\$ 9 pp. 4.

Der Machener Friede.

: Gleichwie die Schwäche Friedrich Augusts Weres -fia zu bem Arieben genothiget, fo beschloß ber frangde fische Hof, des Krieges fattu, ihn durch Angriff Sole lands zu erzwingen. Das Sluck ber Waffen maramischen Frantreich und England unentschieden : Georg batte bei Dettingen, bei Fontenon Lubewig, Siege errungen ber Geefrieg wer Großbritannien gunftig. Diefe Lage, batte den Rriedensgongreß ju Bredg vereis telt. Endlich fielen die Frangofen in Solland ein, welde Republit eine ben Englandern gunftige Neutralitat langer zu behaupten vergeblich wunschte. Bergensope Die Schreden ber Baffen bes vorigen Lus bewigs erneuerten fich in ber übelgerufteten Republik. Ihre burch Partheiung gefchwächte, durch Unfalle erfchutterte, Regierung fiel, wie bamale, burch bie, welche Die Rothmendigkeit deines vereinigenden Mittele puncte lebrten.

Acht Tage nach bet frangosischen Kriegerflarung n. C. 1747.

338 XXIII. Buch. Thereffa, Friedrich und Morbamerita. murbe von ber zeelanbischen Stadt Ter Beer bie here ftellung ber Stadbouderschaft in ber Verfon Bilbelm Beinriche Rrifo vorgeschlagen. Bon Johann, Grafen zu Raffau Dillenburg, bem Bruder bes erften oranifchen Milhelms, bes Freiheitstifters, mar biefer Pring ber fünfte Rachkomme; feine Borfahren maren Stad. houder der friefischen Proving; Johann Wilhelm, fein Bater, ein Belb, und von Konig Wilhelm III., als Entel ber Schwester seines eigenen Baters, jum Erben oranischer Allodien eingefett worden. Mittelm IV. felbft mar zu Rriegland und Belbern Stabbouber. Die Gemalt Ber Parthelen marifo unmäßig, bag ber neue Stabbouder nicht nur die Abliche Macht. wie fie ber Ronin Wilhelm batte, fonbern bie Erklarung erhielt. daß fie selbst auf weibliche Rachkommen fallen soll.

Er wurde zu Aachen geschlossen, und bestätigte sowohl in Ansehung Schlessens ben zu Breslau und Oresben übereingekommenen, als die dem König von Sardinien in dem Pormser Bertrage zugestandenen Wortheiles Woer spanische Hof wurde durch Parma und Piacenza befriediget, welche Herzogthumer Theresia dem Infanten Don Philipp aberat. Nachdem der französsische Hof vorhin Kothrungen erhalten num den Krieg nicht zu führen, erward er durch die achtjährigen Wassen, durch den Bertast unzähliger Meuschen, und

"Großbritannien bemührte fich von dem an .. bie

vereinigten Provingen burth Friede gu retten.

n. C.

A.4. Der Nachener Friede. A.5. Elifabeth, ruff. Kaiferin. 339 eine Staatsschulb, welche mit jahrlich nenn und feche zig Millionen zu verintereffiren mar, nichts. Georg II. hatte um den Preis von ein und dreißig Millionen Pf. St. (um so viel stieg die Nationalschulb) das Gleiche gewicht Europens behauptet.

Schlesien, Parma, Diacenza und ein Theil bes Mailandischen hatte Theresia eingebußt; und (um ju geigen, bag nicht bie Ausbehnung ber Staaten, fonbern ihre Bermaltung bie Macht bestimmt) Desterreich. murbe unter ber weifen Regierung biefer guten und großen Frau bluhender und ftarter als je in ben alten Perioden habeburgischer Große. Ihr Geift belebte die. Maffe ber angestammten Monarchie mit neuer Rraft, jedes Sabr belohnte bie Mutterforge mit einem ftarten Bumache an Bolkemenge und Flor. Ihr heer erschutterte im nachsten Krieg die Macht des grußen Friedriche; bei ber zweiten Belegenheit bermochte er ihm nichts anzubas ben. Mus ber furchterlichften Krife, und nach dem gro-Bern fiebenjahrigen Rrieg erhob Maria Therefia in vier-Rigiabriger Berrichaft ibre Mongrchie zu einer vor allen audern in Europa bervorleuchtenden Bluthe und Rraft.

Rap. 5. Celifabeth, ruffifche Raiferin.

In Rußland führte bas Rind, Iwan, den Titel taiferlicher Majestat, Ernst von Biren die Regentensschaft, Anton Ulrich, bes Kaisers Bater, den Staab

n. e. 1741. 340 XXIII. Buch. Rhertfia, Friedrich und Morbamerita. Des Oberbefchishabers ber Truppen. Anton Ulrich mar in ben Banben bes Generalfeldmarschalls Grafen von Minnicht!" Den Regent begieng ben Rebler , Diesen wichtigen sund sehrgeizigen Dann ju beleidigen; fin Cabinet fette er bem Canglar Offermann ben Grafen Beftuscheff entgegen; fein Stolz miffiel ber Mutter des Raifers, biebei verfaumte er alle Maafregeln feis ner Sicherheit. Munnich versprach ber Pringeffin Mus ter, sie von Biren gu befreien, es war ihm leicht, ibn eimuschlafern: bierauf begab fich Munnich eines Morgens um zwei Uhr in ihre 3immer. Gie befahl ben Barben, ihm zu folgen. Die preobrafchenstische Garbe am Pallaft gehorchte willig ber Stimme bes alten Relb herrn. Er brach herein, wo Eruft von Biren mit feiner Gemablin in ber tiefften Rube fcblief. Biren fuhr auf, versuchte Gegenweht, aber ber Mund mutde ibm angestopft, er gebunden, und in den Pallaft ber Prin-Beffin Mutter getragen. Gie trugen eben babin feine Gemahlin, unterwegens (weil fie ju schwer mat) warfen fie fie balb nacht in ben Schnea. Den folgen ben Tag wurde ber Regent auf Schluffelburg gefangen gelegt. Go enbigte bie Macht eines Manns, ber bloß, meil Unna Imanowna ibn liebte, eilf Jahre lang Rusland in der That beberricht hatte.

Die Pringeffin Mutter, Anna, folgte als Regentin, Munich murbe Kriegsminifter, Oftermann blieb über bie auswartigen Gefchafte und über bas Seewe sen, Tscherkastoj und Golowkin führten die innern Saden. Aber Münnichs unersättliche Herrschlicht machte ihn krank, als er bemeikte, daß nicht alles nach seinenk Billen gieng. Hierzu kamen die Verwickelungen der Mächte; der Köeig in Preußen erward durch Wintersseld, Münnichs Vetter, die Zusage eines Corps von 12,000 Ausken zu seiner Vertheidigung, aber der dsterreichische Minister, Marchese di Botta Aborno, und Graf Lynar, Minister von Sachsen, erhielten, gegen Münnichs Willen, die Erneuerung und Vefestigung der Bundniß mit Desterreich. Dieses bewog den Feldherrn, seinen Abschied zu suchen, und es überraschte seine Eistelteit sehr, ihn wirklich zu bekommen.

Ehe er sich erholen konnte, trug sich zu, baß eine Bundarzt von der franzosischen Colonie zu Celle im Hanndverischon, einst nach Casan verwiesen, jest im Diensten der Prinzessin Elisabeth, ber Tochter Peters bes Großen, über Ostermanns Politik siegte, dem Gelneral Münnich that, wie dieser dem Ernst von Biren, die dsterreichische Parthei stürzte, und das Gesetz der Thronfolge anderte.

Diefer Mann hieß Leftocq. Er gewann burch Geld für Elifabeth die Liebe der preobraschenstischen Leibwache; die Prinzessin lebte mit diesen Goldaten ganz vertraut, gieng in ihren Armen spazieren, und erlaubte ihnen alles. Man erfuhr diese Dinge in England, man mußte sie 36 Bruffel, Die Regentin murve

342 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita.

gewarnt, fie, trag und romantisch, verfügte nichts, und beluftigte fich mit ber Fraulein von Mengben, Aber Plane, wie fie einft als eine ungludliche Pringeffin fich betragen murde; fie fagte ihrem Gemahl nichts; fein rober Berftand mar ihrer Empfindfamteit gurude ftogend. In der Nacht bes 25ften Wintermonats gelobte die Pringeffin Glifabeth Unfer Lieben Frauen, "wenn fie Raiferin murbe, niemale Blut zu vergießen:" gierte fich mit bem Orden Ratharina I., ihrer Mutter, fette fich auf einen Schlitten, und fuhr mit Leftocq und mit dem Kammerherrn Woronzow nach der preobras schenskischen Garbe. Leftocq rief laut: "Es lebe bie " Lochter Raifer Petere bes Großen, es lebe bie Raife-"rin Elifabeth!" Alle Stimmen wiederholten den Ruf. Die ergebenften Officiere und Solbaten gerftreuten fich ju Gefangennehmung ber Cabineteminister. Dreifig Mann bemächtigten sich ber Aeltern bes Raifers. folgenden Morgen schwuren alle anwesende Regimenter der Raiferin Glifabeth.

Anna, Anton Ulrich, und ihr unglücklicher Sohn, das Kind Iwan, wurden balb auf diese bald auf jene Festung gebracht; nach sechs Jahren trennte man sie; Iwan wurde in ein Gewölbe auf Schlüsselburg versperrt; lang sah er den Tag nicht; es bewachten ihn zwei Offiziers, die mit dem Knaben nicht reden durfsten. Die Mutter starb. Anton Ulrich lebte noch dreißig Jahre im außersten Nord in einer Wuste. Der Canze

lar Oftermann und der General Munich wurden je ner zur Enthanptung, dieser zur Berviertheilung vor urtheilt; sie bewiesen die Standhaftigkeit, welche ihres Namens wurdig war. Auf dem Richtplatz wurde ihren nen das Leben geschenkt. Der Canzlar starb nach einis gen Jahren in der Einsamkeit zu Beresow in Sibirien, wohin er verwiesen worden; Munnich, der Eroberer von Danzig und Oczakow, brachte über zwanzig Jahre in dem elenden Dorfe Pelim, unter dem sechzigsten Grad der Breite, an einem Strome zu, der jährlich sieden Monathe zugefroren ist. Ihre Reichthumer, der Preis vierzigzähriger Dienste, wurden consiscirt. Jedem war nur eine Bitte gestattet worden; und Munnich begehrte seinen Hauscaplan; der Canzlar hungarischen Wein.

Der Wundarzt Lestocq, geheimder Rath und unter bem baierschen Kaiser Karl VII., Reichsgraf, behaups tete die Gunst sieben Jahre. Karl Peter Ulrich, Herzog zu Holstein, Sohn Anna, der Kaiserin Schwester, wurde, zu Besestigung des Throns, als Nachfolger, zum Großsursten ernannt, und mit Sophia Augusta, Prinzessun von Anhalt-Zerbst, welche den griechischen Namen Katharina Alexiewna bekam (der jetzt regierenden Kalserin), vermählt. Dieses hatte der Konig in Preußen durch Lestocas Eredit eingeleitet.

Der Canglar Beftuscheff, auf biefen Gunftling eifersuchtig, brachte ber Kaiserin bei, daß Leftoco fich nun an ben Großfürften halte, und lettenn einfallen p. E.

1742.

u. e. 1744. 344 XXIII. Buch. Eheresta, Friedrich und Avrdamerita, durfte, sich bei ihrem Leben auf den Thron zu schwingen. Also in dem achten Jahr, nachdem Lestocq sie auf denselben erhoben, unmittelbar nach einer sehr gnadb gen Audienz, erließ Elisabeth den Befehl, daß er derwiesen und sein Bermögen ihm genommen wurde.

#. e. 1748.

Die Bundnif mit Desterreich wurde um diese Zeit erneuert, und Bestuscheff sandte breifigtausend Auffen an ben Rhein, um Frankreich zu bem Nachener Frieden zu nothigen.

Runf Jahre fruber mar ber Krieg zwischen Aufland und Schmeden durch den Frieden zu Abo geendiget morben. Die Schweben hatten Belfingford, Wilmanftrand, Anmenegorod und Anflot eingebuft. Der Krieg war von ihnen Schlecht geführt worden; Graf Arvob Sorn, Urbe ber ber freien Berfaffung in Schweben, beforberte burch ben gangen Gredit feiner Varthei den Rrieden: Er muß te, baf Rufland eine Ariftofratie, moburch Schweben fur auswärtige Bandel weniger unternehmend murbe, begunftigte; und er glaubte biefe Regierungsform bem Gluck der Nation angemeffen: Noch herrscht in ben abgetretenen Gegenden die ichwedische Sprache und Einrichtung; noch fteben bie Gegenben ber Emmene unter ihrem Lagman; ben Ruffen bezählen fie far Ropfe geld und Saussteuer 12,000 Rubeln; alte Ginfalt et balt fich in ber thatenlofen Ginformigkeit ihres einfamen Lebens.

Um ben ruffischen Sof Schweben geneigter ju ma

Kap. 5. Elisabeth, russische Kaiserin. Rap. 6. Senua. 345 chen, war ber oberwähnte Herzog zu Holstein, Karl Peter Ulrich, Neffe der Kaiserin, zum Thronfolgen in Schweden bestimmt worden. Er hatte zwischen zwei Kronen zu mahlen; sein Unstern wollte, daß er die russische vorzog. Die schwedischen Stande vereinigten sich in die Wahl Adolph Friedrichs, seines Betters, Reffen besjenigen Herzogs zu Holstein, für den Karl der XII. ursprünglich seine Kriege erhob.

## Rap. 6. Genua

In bem Rriege, welcher über die Erbfolge Rarle VI. auch in Stalien geführt murbe, batte fich ber bfterreis difche General Botta überraschungeweise der Stadt Benua bemachtiget, und England unterftuste gegen bie Genueser ben Rampf der Corfifchen Freiheit. Aber Genua murbe (ohne 3meifel durch verborgene Leitung) bon bem Bolt ber Stadt ploBlich, auf eine munderbare Weise, ju voriger Unabhangigkeit gebracht, und von Boufflers und Richelien mit frangofischer Macht bei berfelben behauptet. Die Corfen, auch da ihr Ruhrer Saffori ermordet murde, erhielten fich in wohlgeordnes ter Widerfetlichkeit, bis ber Jungling Pafquale Paoli burch Muth, Geift und Popularitat ihrer Sache neue Reftigfeit und in feiner Person einen allgemein beliebten Rubrer gab. Er bereitete feinem Baterlande die lette Periode des Glanges, noch aber war fein Name in Europa nicht berühmt.

n. E. 1745.

## 346 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita.

Rap. 7.

Ursprung bes siebenjährigen Rriegs.

Granzstreitigkeiten in den Buften Acadiens und in Canada veranlaßten einen neuen Krieg der Englaw der gegen Frankreich, deffen mahre Ursache das Gesühl oder die Meinung war, welche jene von ihrer Oberhand hatten, einige Partheihaupter hatten dabei ihre Absichten; der Nationalhaß veranderte die Disposition. Die Opposition wollte Krieg.

So lang mittelmäßige Reichthumer gemäßigte Buniche befriedigten, che fchnelles und unermeglich scheinendes Glud bei den Befitzern den Muthwillen launiger Ausschweifung, bei andern Ungufriedenheit und gierige Sabsucht an die Stelle der Unschuld alter Sitten gebracht, folgte ber Englander nicht ungern bem friedsamen Balpole. In feiner letten Beit hatte Die Ungebuld ber Seefahrer ben furgen spanischen Rrieg erzwungen; im Jahr ber Schlacht bei Dettingen, 'obn gefahr um die Epoche, ba die Englander fur fich wider die Bourbons den Krieg erklarten, brach in Indien, am Ganges, auf ber Salbinful und in Gugurate eine achtzehenjahrige Reihe von Rehben aus. Die Erbitte rung murbe burch ben Berfuch vermehrt, melchen bie Frangofen machten, ben Rronpratenbenten Rarl Stuart auf den brittischen Ihron zu erheben. In der That en digte der Nachener Friede den Rrieg nicht, welcher in Indien geführt murbe. Bugleich murden in Amerita

Rap. 7. Arsprung des siebenjährigen Ariegs. 347 die alten Frrungen über die Granze des franzdischen Canada und des brittischen Acadiens durch den Eigensstim der Englander, durch die Lift und Hoffnungen des Hoses zu Bersailles, perpetuirt.

Bum erstenmale im Utrechter Rrieden waren überameritanische Interessen zwischen europäischen Minis ftern Berabrebungen getroffen worben; erft in bem spanischen Erbfolgefrieg, wo bie Geemachte eine unerwartete Kraft entwickelten, batte fich die Aufmerklams feit der Rabinete auf die Quellen derselben, die Sans belevortheile, Die Colonien, firirt. Aber Die meiften im hofdienst und über Continentalberhaltniffen ergrauten Geschäftsmänner hatten von folchen Dingen verworrene Ideen. In der Gile, die man um den Frieden hatte, wurde Acadien den Englandern in den ,alten Granzen." bie bas Land batte, abgetreten, und Acadiens Granze mar nie bestimmt worden; fie blieb daber bis auf ben Nachener Frieden ftreitig. Damals murde erflart, baß in Amerika jede Sache auf den Ruß gefett werden foll, auf dem fie vor dem Rrieg "mar, oder hatte fenn follen. W.

Der Ronig von England nahm hieran kein großes Intereffe; ihn beschäftigte die Erhaltung des Gleichges wichtes der Mächte Europens: hingegen die englische. Nation sah, sumal seit Lord Bolingbroke (dem geifts vollesten und gelehrtesten Minister seiner Zeit) Contistentalinteressen für fremde an. Die Kausseute stärkten

338 XXIII. Buch. Theresia, Friedrich und Rordamerita. bos Publikum in dieser Meinung. "Der Gewinn deb Handels nach Offindien und Amerika wurde so beträckt lich, und war so schnell, daß der nach dem Norden und sogar der levantische dafür versannt wurde. So dachte man, als Continissarien, gemäß dem Nachener Frieden, in Akadien alles auf billigen Fuß ordnen sollten.

Der frangbfifche Geeminister Rouillé verbot bem Spuverneur von Canada, Jonguiere', fich etwas angumaßen, was dem Ronig nicht gehore, wohl aber befahl er ihm, die gegrandeten Rechte deffelben zu behaupten. Die Sanptfruge betraf bie Communitation amiichen Quebec; ber hauptstadt von Canada, und Iele Ronge le, burch die acadifche Randenge, und binter ben enge lifchen Colonien amifchen bem Dhio und ben Bergen, mit Luifiana. Diefe Strafe fonnte in Rriegszeiten fur die Colonien nachtheilig fenn. Man betrieb die Um terhandlungen langfam. Die Englander fanden balb Unlag, über einige Thatlichkeiten ber Frangofen gu Hanen; fie bezeugten, eber offenen Rrieg zu wollen. Unverschens erhielt ber General Brabbot Befehl, mit ber ibm anvertrauten Macht und mit Sulfe ber Colo nien die im Streit befangenen Gegenden einzunehmen: benn fo gefchehe uur auf Einmal, mas ber Gouver "neur von Canada durch viele fleine Unternehmungen " seinerseits scheine thun zu wollen." Aber ba bem fram gofischen Sof dieser Entschluß nicht mitgetbeilt worden

n. C.

"Anpicht: 'Unfprintg bes flebenfahrigen Stiege. X 849 wir, qualificirte ibn bas umpartheisfche Europorfüt pollerrechtewibrig: Diefe Bogebenheit bewurtte eine pollfommene. Umanberum bes politischen Spftemet. . . England wolke beinen Geeftleg, um nicht, wie odp dem Machmer iffrieden, getwa durch Sollands Gefabr, in Berlegenheiten gu tommen. Man bielt, um ben Landfrieg zu vermeiben ; für gut, bag Maria The refia tein Begrin Alandern bulte, wodurch er verand laffet werben mochte. Dur wer min im 3meifel, wie zin Ungriff bee Sarfurftenthume Santiover gu vermeis ben fenn möchter:bort fonnte Frankreich ben Ronig von England nothigen's mit Landemppemben Rrieg qui fub Allfo fiel man auf die Sbeef, beefes Land unter preufflichen, Shut zu geben, meil Friednich mit Frand reich in Freundschaftsverhältniß frar und im Nothfall mit genunfamer Macht nabe fand. Unterftuben folkt ihn hierin ber Derzog von Bronnithmeig, fein Sthwas ger, der Landgraf Wilhelm VIII., ein großer Gtantes mann, der fortreffliche Truppen hatte, und die rufe fifche Raiferin Elifabeth Petrowna. .....

Auf diese Art murde Frankreich genothiget marben fenn, ben Krieg zur See zu finnen, worden die Englander seiner Macht: überlegen warenmen: Man fand zu Bersailles sehr, übel, daß Friedrich inn den brittlichen "Man eingieng. Der Hof zur Wieden vernahm dieses "Misvergnügen, und baute auf daffelbe die Hoffnung, den König in Prenffin zu der Wiederahtretung Schle-

350 XXIII. Buch: Aberesia, Friedrich und Nordamerita. fiend zu nothigen.. Denn, nicht nut war biefer Berink mwergeffen, fondern man glaubte Spuren zu beben, daß Kriedrich, um fich noch mehr zu befestigen, damit umgienge, die Laufit und Sachfen an fich zu bringen, und den Kurfürsten, Ronig in Polen, burd) die Erobe rung Bobeime, ju entschädigen. Man kannte ben Wunsch des Dregdner Hofes, eine Khninskione auf bem Saupte seines herrn zu befestigen vauch schien er gu fchwach, um bem ernften Willen bes Ronigs in Preußen zu wiberfieben: 'Eine folche: Unternehmung wurde bas haus Desterreich um feine Stelle in bem Rurfürftencollegium gebracht, und Friedrich zum eigenb lichen herrn bes Reichs gemacht haben. Bei biefen Umftanden mar bas erwunschtefte, bie Spannung ami ichen Frankreich und Preußen zu öffentlichem Bruch ju bringen. hierdurch erwarb feinerfelts Frankreich ben Bortheil, die Englander in einen Landfrieg zu ber mideln.

Also in them 280sten Jahr der zwischen Habsburg und den Capetingen bestehenden Sistersucht, im Jahr 1756, legten Frankreich und Desterreich den atten Haß ab, und schloßen sinon Bund.

Diese unerwartete Eveignis warkte auf den größten Theil von Gurchas im Reich fanden die Kaiserlichund Franzbsischzekkuren sich verkiniger, und wider
Friedrich die meisten Schmmen. Die Interessen derschwedischen Royalisten (des Doss der Nachfolger Gu-

fab Abolphs) trafen mit den bfferreichischen gufame men; und so machtig war Frankreich in bem Reiches rathe, bag er, ohne ben Reichstag zu fragen, bem Konig in Preußen den Rrieg anfundigte. Die ruffe ide Raiferin, welche in Beschirmung bes hanndverschen Landes ihm hatte follen beifteben, murbe als Bundes. freundin Defterreiche, und weil er fie perfonlich beteis biget hatte, feine bitterfig Seinbin. Der Rurfifrft gu Sachsen murde bewogen, bei fo gunftigen Umftanben fich ebenfalls wider Preußen zu erklaren. (Er hatte vietzehentausend Mann vortreffliche Truppen, nur follen ihre Unfahrer oft nicht nach ihren Gigenschaften. fondern vielfaltig burch ben Ginflug ber Beiber und Bunftlinge, die fie beschentt, gegen die fie am Spiele tisch verlohren, welchen sie durch musikalische, und ans bere liebenswurdige Talente gefallen hatten, angestellt gewesen fenn. Die Finangen waren in ben schlechteften Umftanden: Der Ronig wußte taum, wie febr bie Jagdparthie, Die Tafel, der Stall, die Opern, die Tanger und am allermeiften feine Unaufmerkfamkeit auf Minifter und Gunftlinge, fie erschöpften.)

Das mittagliche Europa blieb neutral; in ber langen Rrantbeit Refbinands, Ronigs von Spanien, batte eine Prinzessin von Portugal, feine Gemablin, Saupt einfluß, und fie mar ben Englandern gunftig, welche feinen Landfrieg wollten. In denselbigen Intereffen war ber pormgiefiche Dof. Eben fo wenig wollte ber 354 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita. König von Neapolis, Don Carlos, prasummer Throufolger in Spanien, seine Aussichten auf augewisses Kriegsgluck compromittiren. Der König von Sardinien sah
sich gendthiget, Friede zu halten: Was vermochte er,
sobald seine Nachdaren unter sich verdündet waren, und
keiner seine Bundniß gagen den andern zu kausen be durfte? Die übrigen Machte waren meist alle wider
Preußen und Großbritannien vereiniget.

1. :

## Kap. 8.

## Der siebenighrige Aries.

Der Krieg Friedrichs sieng an mit ben Siegen bei Lowosiz und Prag; bas bei Kollin ereignete Unglud machte er bei Roßbach und Lissa gut. Der Krieg der Britten war ansangs so unglucklich, daß viele selbst für das Baterland fürchteten. Und nachmals krönte sine wundervolle Kette von Siegen und Eroberum gen; Friedrich war oft gendthiget, unthätig zu stehen, nind seine Thaten vermehrten nur seinen Ruhm: seine alten Krieger bezahlten die Siege mit ihrem Blut; ab les aber hatte die Britten zur Selbstvenheidigung und Rache, zum Gebrauch der unerschöpflichen Machtquellen, die ein Bott in seiner Krast und in seinem Geiste sindet, entslammt.

n. **E.** 1756.

n. E.

1756.

1757.

€.

Der Admiral Boscawen kaperte franzosische Schiffe, aber er reizte den Feind nur. Der General Brad bod, voll der Lakit, niehr als des Beistes Friedrichs,

ohne genuglame Kenntnis bes Feindes und des Landes, wurde überrascht, und fiel, besiegt. Mit bem Fort Oswego verlohren die Englander die Verbindung det tapfern Frokesen. Zugleich verlohr in Europa Byng die Infel Minorka. Ein hindustanischer Tyrann trugte die Nation, beren Vornehmste durch ihn zu Calcutta in der schwarzen Hobble verschmachteten.

Im folgenden Sahre murben zweitaufend Englane ber in bem Fort Wilhelm Deinrich gefangen, und viele scalpirt. Ein mißlungenet Berfuch auf Louisbourg. eine ungludliche Unternehmung wiber St. Malo, Parthetgeift im Deer, im Parlament, im Cabinet, unter bent Bolt, verbteitete Duthlofigfeit. Inbef bie Rlotte' in ben Gewäffern bet neuen Welt ungludlichen Rrieg thut, jogen fich bie Frangofen machtig auf ihre Ruften, ale gur einem Ginfall in Eugland felber, jufanimen. 30 Teutschland schlug bei Saffenbet ber Marichall BEtrees ben Sohn bes Ronigs, ben Derzog von Cums berlout : ber Pring nahm itrige Daagregelin, und wurde bei Rlofter Seewen von bem Marschall Riches lieu zu einer Capitulation gezwungen, wodurch Beieb heer außer aller Thatigfeit gefest, und Sannober ben Fraiffofen wirfild preis gegeben murbe. Lomunci.

Bugleich begegnete bem großen Friedrich, nachbem er bie Sachsen bei Pirna entwaffnet, nachbem er Browne bei Lowosis, und bei Prag einen aberifiachtisch gen; mobiphstirten Feind bestege; daß ermugleich auf v. maner ung. Geschichte. III.

n. E. 1757. 354 XXIII. Bud. Therefia, Friedrich und Nordamerifa. Planians und Rollins Sohen Die Defferreicher vor fich fab, vernahm, daß die ruffifchen Schaaren Preugen eroberten, und Frantreichs Deer, nicht langer mit ben Britten beschäftiget, in Bereinigung mit ber Reiche armee, durch Thuringen auf ihn ziehe. Umftanden bufte die Bluthe feiner Truppen ein. Pom mern wurde von ben Schweden eingenommen. Die gange Macht von Defterreich ergoß fich Schlefien bet unter; Berlin murbe gebrandschatt; ber Pring von Braunschweig : Bebern überlieferte Breglau. fen außersten Gefahren bachte Friedrich taum noch. einen andern Ruhm zu erwerben, als baf er ben Sall feiner Große nicht überleben, fondern wie Mithribates aber den Ruinen voriger Triumphe ben Tod nehmen wurde; in England verbreitete bie Schmach, die gurcht, Die Bermirrung eine allgemeine Niedergeschlagenheit.

In dieser Krise wurde bewiesen, daß das Schickel der Staaten weniger von ihren Kräften ahhängt, als von wenigen großen Menschen, welche dieselben zu gebrauchen, zu vermehren, und Nationen eine Seele zu gehru wissen. Denn ohne daß Preußen aber England einen Feind weniger ober einen Freund mehr bo kommen hatten, ohne daß die Franzosen und Desterreb der durch einen außerordentlichen Jusall entscheidend geschwächt menden wären, geschah, durch Friedrich, durch Prinz Peinrich, Ieinen Bruder, und Ferdinand von Braunschweis, zunch William Pitt und General

Wolfe, daß in ganz kurzer Zeit der Konig und die enge lische Nation aus einem tiefen Grade von Unglack zu einer Größe und einem Glanz emporstiegen, wie ihn kein noriges Jahrhundert an England oder Preußen so hoch bewundert hatte.

William Pitt verband alle Spfteme: ben teutschen Rrieg, ba er angefangen mar, fette er fort. Bugleich führte er ben Rrieg in Amerika, auf ber amerikanischen Rufte und in Difindien. Calcutta murbe fo fchnell ere obert als besturmt; Chanbernagor, mit hundert und achtzig Ranonen und einer Befatung von groblfbundert Mann, hielt nicht über 3 Stunden. Gang Bengala, gang Babar, und bie Rufte von Drirg wurden von ben Englandern eingenommen. Diefes gefebab burch ben Abmiral Bation und burch ben Siegen von Plaffen, ben Lord Clive, einen Mann von rubigem, umfaffen dem, und fubnem Blick, der die unermegliche Macht ber Reinde und bas oftinbifche Clima burch feinen Orde nungegeift und unerschutterlichen Duth, leichter übermand, ale andere in biefem Lande Reifen gemacht baben. Inbef leitete Cunning Marfb und feine Rrieges gefährten gu Erpberung ber Rufte von Genegal, und Commodore Reppel eroberte bie von Gorea. rita verbrannte Bofcamen im hafen von Ludwigeburg bie feindliche Schiffe; ba ergab fich die Stadt. Balb fiel Krontenac in Die Sand Bradftreet's. Stamme ber Wilben fandten burch Bermittlung Ti356 XXIII. Buch. Cherefia, Friedrich und Nordamerila. byufcungs mit zweihundert Boten und Weibern und Rindern, ben Englandern den Gurtel des Friedens.

Doch noch bielt fur die Kranzosen. Zikonderago; beim Fort bu Quefne ftritt Forbes bergeblich., und man beweinte ben bei Crownpoint gefallenen Some. Da befehloff Ditt einen allgemeinen Angriff zu Baffer und zu Land auf die gange frangofische Macht in Ume Amberft eroberte Titonberago; bald bffnete bie Einnahme Crownpoints den Champlainfce; den le rengstrom binauf jog Bolfe mit Saundere und erschien por Quebec. Sober, in ben Gegenden, wo ber Strom (ichon burch die Baffer Mifchigans, ben Suronenfee, ben Griefee; groß) hundert und vierzig Rug tief, bie Reffen berab, sonnernd fturgt, eroberte ber Ritter John fon bas Kort Riagara und berobete Montreal. Go bon allen Seiten zugleich befturmt, vermochte ber Fran sofe ber Gewalt und ber Begeisterung nicht an wiber fteben. Da fiegte, ba fiel bei Quebec ber junge Selb Sames Wolfe, murbig bei bemen ber griechischen Jahr bucher gu glangen; ein Dann bon außerordentlicher Rlarbeit und Lebhaftigkeit ber Begriffe, einer übet Brolg und Miftreuen erhabenen Geele .. in feinen Im genben, vielleicht an Geiftesarbfe, befonders in ben Umftanden feines Beldentobes, Epaminondas. bere führte ben entfeelten Leichnam gurud, ale, nabe an ber paterlandischen Rufte, er vernahm, wie eben jest in bem Gewäffern Quiberons bie Rlotten Großbei

famiens und Franfreiche ben entscheibenben Rampf bereiteten. Gr eilte, und tam ju ihnen, ale eben Ritter Chuard Samte füber ben Abmiral Conflans ben ungweifelhaften Giog errungen. Dies Eroberung von Quebec, die Bertheibigung diefer Stabt burth Mutran, bie Einnahme Montreals, ber Jufelit Gnavelupe, Las hago Martinique, Dominique, bit ofthbifchen Erobel mugen : bes Sugarate ; Arcate ; Caracati Donbithern's; waren Molgenbund Arachte biefer großen Thaten? Gpanien, wie wir boren meithen; ergriff gulest die Baffen fin Krantreich, womuf Albemarlo und Potoct, Erobes ren ber Davana; und Braper, ber Manilha einnahm, ben Beleg gelront: Mirifi bei Grieben ober Romerif ber Preis ber Rriegekunft, ber Rubnbeit, Stanbhaftigu gwodrod, Meinfargurgebrufterigie giefinefore Beredicht, worden und nie erfchienenissorwiele Wander beis Schieffele; wied in bem fiebenjabrigen Rrieg.

Friedrich, in Gefecht wider die meist wohlgesuhrtin Heerk won Officereich, wider die Franzosen, Lehrerder Kriegswisseinstäft, und in ihrem Ansall unwidere stehdar, wider die unerschütterliche Beharrlickkelt ver-Kuffen; und wider tentsche und schwedische Truppen, die immer die Jahl seiner Feinde vermehrten, und ihm disweilen durch Zerstreuung seiner Kräfte in Verlegenbeit brachten: hatte die Schlacht bei Planfan, batte Dessau, Schwerin, Winterseld, den Kern der mit ihm aufgersachsenen Krieger, verlohren; eilte, zu Sieg oder 858 XXIII. Buch. Ehrefte. Friedrich und Nordamerlia. Tod gleich bereit, von Planian zurück nach Sachsen, sah und sching bei Roßbach Sonbise und Hilbburgham sen, sprengte die Heere; flog nach Schlesten, und ed hielt vier Wochen nach der Schlacht bei Roßbach, über Prinz Karl von Lothringen den weit größern Sieg bei Lissa. Siedenmalhunderttausend Mann waren in die sein Ichburg wider 260,000 gestanden, ohne sie am Ende zu überwinden; am Ende des Feldzuges von

mochte ber Ronig Dulfe ju, herstellung bes Deers ber

Allierten in Boftpbalen zu fenbenaum

Der alte Landgraf Bilbelin zu Deffencaffel batte Officiers, die feiner wurdig maren; angewiefen, von Mebertretungen ber Convention bon Rlofter Seemen, wie ber abermathige Sieger fie kelcht zu Schulben tom men ließ, Anlagigu ihrer Aufbebung gu nehmen: Die fen gehrinen, Auftrag bolkog, ber General Butgenm mit bewundernemurdigem Muthen Die Truppen von Brannkthmeig mußten seinem Beifpiel folgen. Kriv brich fandte Berffarkungen und Rerbinand won Braun schweig, bes Bergogs Bruber. Diefer entführte fei nem Bruder den Erbpringen von Braunschweig, beffen lebhafter Begriff, Geiftesgegenwart und Popularität mit folden Successen jumal in kleinem Rriege belobnt wurden, daß er in der Bluthe feiner Jahre unter bie Bahl ber großen Rrieger Teutschlande tam. mal erschien: unter Ferbinand (einem Relbherrn von beb ler Einsicht, wahrem Helbenmuth und eblen Tugenden bes Menschen und Freundes,) ein neues heer ber Allierten am niedern Rhein, burch ibn, und von Rache begeistert.

Die Bluffen unter Apraxin sthlugen bei Großias gernbort ben General Lehwald und nahmen bas Konigs reith Pfeußen in Besig. Graf Bestuschef hatte ber Kais seine ben Mathichlag-bieses Kriegs ertheilt; aber in bem Migenblitt ber Eroberung Preußens war Elisas beth trant; Bestuschef, ber bie Gesinnungen bes Throns besth trant; Bestuschef, ber bie Gesinnungen bes Throns blgers fürchtete, unterbrach bie Fortschritte Apraxins, imi ihn, seinen Freund, in Petersburg zu haben. Dies sein wirde bei herstellung der Kaiserin ihr auf das nachs theiligste vorgetragen. Sie entsetzte den Staatsminisster und verwies ihn in eine jenseit Moscow gelegene Walste.

Das Königreich Preußen blieb in den Sanden der Ruffen, der öfterreichische General Haddit hatte von Berlin Contributionen gehoben; aber im folgenden Jahr war der König in Mahren, und schreckte das Innere des Erzherzogthums. Eben wie, ein Jahr nach vorgeshabter Landung in Großbritannien, das Kriegsgluck sich so geandert hatte, daß Frankreich die Vermittelung bes danischen Hofes suchte.

Die Franzosen gaben sich alle Mube, die preußische Laktik einzusubren, aber bas vieljährige Studium kann unmöglich in Ginem Augenblick nach dem Geift eines gang andern Bolks gebildet werben; unmöglich

360 XXIII, Bud. Therefie, Friedrich und Rordamerila. ift, ohne Uebung bie Fertigkeit, und ahne lange Meditation die Geheimniffe der fimpelften, wefentlichften Thei le ju faffen : Formen murden nachgeabmt; bie Febler ber Umorbnung, ber Ungebuld, ber Seindesperachtung, ber Prasumtion, und über alles bie durch Spfsuuft be stimmte ichlechte , Babl der, Commandirengen ; blieb. Dingegen war die ofterreichische, Agmes inger Wahl, ber Posten und im Geniewesen portrefflich ; phiefes hatte ber Burft Lichtenftein mit patriotischer Betriebfamiteit und großen Aufopferungen gehildet ; fcon trat, Laudon in die glorreiche Bahn, worin por anderen groon Frie brich geehrt murde; er zeigte bag größte Tglent in umfaffenden Entrourfen und. fühner Ballftrectung: ben Ronig brachte er bei Sochfirchen in die Gefahr gefangen gu werden; bei Landebut fiel Fouquet in feine Donde; Olmug befreite er burch, Aufhebung feindlicher Transporte. Je langer ber Krieg bauerte, je mehr Butranen Laubon ermarb, befta fchmerer murbe bem Ronig, ben Defterreichern etwas anzuhaben. schwersten seiner Siege, ber Schlacht bei Torgan, ichienen fie unübermunden. Sabrlich überschwemmien ruffifche Schaaren Pommern, Die Marten und Schle fien : unerschutterlich fant ihr Schlachthaufe, verbee rend mar ihr Marich, Die Schreden ber Barbarei man belten bor ihnen ber. Sie verbraunten Cuftrin; ichmer mar bei Bornborf und blutig ber Sieg, ber Ronig hatte Un Seidlis au banten; am allermeisten beugte ibn, pach

dem Anfall bei Kollin, die große Schlacht, welche er bei Supperichouf: gegen die Aussen, einbuste, nach web der seine Restdenz in ihre Gewalt, siel. Wie wenn biese Keldherpen gegen jedes Metall so standhaft gewesen weten, Als, miber das Eisen!

Ein besonderes Gluck war für Friedrich, daß wenn er nou singen feindlichen Deere jagen das andere eilte, er gemis sepulation, daß Deinrich, sein Bruder, nichts jumprlaffen wurde, jenes aufzuhalten nichtster mie Besiegte venachten, und nie eine Lag der Schlacht ihm der Geist fehlen wurde, denen, welchen er under faunt war- Beweise seines Heldenstennes zu geben, nur Wie lieben Feldzüge waren geniger lebhaft; man sublite Angehpfung; wer Frieden wünschte, sucher Bestenbeisen auszuweichen, welche; der einen west and bem Partheizunge Hossiungen machen konnten

Frankreich war weniger durch dem Krieg als duschidie unbeschreihlichen Fehler der Berwaltung Lubewigst
XV. außerst gesunken. Um Friede zu baben, mußte:
Spanien, mit, welchem Hose ein Hausvertrag errichtet
wurde, sich über Portugal berwerken, um der mit, Porz tugal verdündeten englischen Macht eine Diversion zu, machen, oder sie zum Frieden zu nothigen. Dem, Staatsquipisser Pitt war ein Krieg mit Spanien angenehm, als ein Mittel, die durch Kriegskossen beschwerte Nation durch reiche Beute auszumuntern; mit Frankreich war er seht nicht, ungenesat abzuschließen,

n. C.

Boa XXIII. Buch. Ehereft, Friedrich und Kordamerita. wenn ber Hof ju Derftilles fich nicht in die beitrifche Berhältniffe mit dem von Maderd einmengen wolle. Da aber Frankreich nuch bem Handvettrag diefes nicht eingehen, und England eben so wenig ben Konig von Preußen verlassen konnte, wurde das Friedenswert verzögert.

vii Dach abgefchloffenent Bourbonfchen Budevertrag wurde Don Jofeph ; Bonig von Portugal, Mifgefore bert, für bie Berftellung ber Freihelt: ber Deere mit ben verbundenen Diethten gemeine Sache gu machen Er follte feine Daven ausschließlich jenen bffnen. ! 30 Schirm foffte feine Belohnung fenn. Depras, Dav quis von Pombal, führte feine Gefcfafte; Bein Mann, bef bie Uebel, welche Portugal brudten; fablte, und es won ber englischen Prapoteng, eben wie von ben Refuiten foll baben befreien wollen. Both ift zweifel bofes ob er überhaupt miehr an fich ober an bas Bater land gebacht hate 'et berfolgte bie Großen; welche ibm Die erfte Stelle flieitig machen tonnten, und man ficht nicht' baß er in funftindzwanzigjähriger Bermaltung Die findere Starte um bieles erhobet batre. Dem fer wie man will, bamale mußte er die Bourbonfchen In trage bon ber Sand weifen; ohne Unfinn fonnte er Portugal und Braftlien gegen bie in aller Delt fiege haften Britten nicht compromittiren.

Diefes veranlaßte eine Kriegeertlarung ber Spanier wiber ben Sof gu Lisboa. Es iff fcwber gu fagen, Don welcher Seite biefer Arleg fchlechter geführt wurde. Der Solbatenftand mar in Spanien gang gefunten, feit jeber einigermaßen ansehnliche Burger, wenn er nur Familiaris ber Inquisition ober ein Baccalaurens mar, das Blud und bie Ehre einer Exemtion genog! Die Mannfchaft wurde gufammengezwungen; vierfaß rige Sclaveret in Afrita mar die Strafe beren, welche fich entaugerten, breifahriger Rriegevienft ohne Gold, bie Strafe ber fie begunftigenden Detenbrigfeiten : Bet Preis ber Angabe mar Exemtion wom Dienft. Be und pomiarer diefes alles mar; befeb eber begunfligten Gelftliche und Genteindsvorfteber bie Hebertretung ber Befehle; die Jugend flob in Geburge und Duffen, im's Catalonien brobere Mufftand. Eben biefes Land ftellte Die meiften und beften Leute, ale Die verhaften Ber's ordmingen zurudagenommen murben. 2118 bas mubfait Mfammelte Deer endlich auf die Grangt jog, fehlten ihm Lebensmittel; Gezelte, alle Anstalten. Die Kelbs bereen tannten bes Reindes Land nicht; fie griffen an wo es am ftariften ift. Der Ronig von Portugal hatte 16,000 Mann zu Auß und 4000 zu Pferbe; aber biefe Truppen hatten feit vierzeben Monaten feinen Golb; 400,000 Eruzadves war man ben Brodlieferanten vom vorigen Jahre fchulbig. Die Ordnung war wie bet einem Beer, bas weber Gelb noch Brob bat. Gleiche wohl ichien ficherer, diefe Schaar gegen bie breimal startere spanische zu Felbe zu fuhren, als Goa und 264 XXIII. Buch Chereffa, Friedrich unig Mordamerita. Brafilien durch einem Bruch mit England in Gefahr zu Deingen. Durch wurde al. in a der Anstelle (2)

Das Land verthaidigte, fich , nicht-ber Goldat : bie Schlechten Straffen, der alte Nationalbaß, der Dangel gu Berpflegung binderten bie Forfichritte ber Spanier. Gie murben bon nichts unterrichtet. in Der englische General Burgonne rettete, die, Beffice, von Alentejo, purch einen Manch jupn fünf Mogen a ben ber Feind im Lager bei Belma billicantara nicht bernabin. : Chen fonwurben bie Spanier,in bem nicht unterführten Lager gu Billa Belba überrafcht und anteinander gefpremet Siciowohl fielen die meiften Plate unter ihre übermad sige Gewalt, selbst Lisbon fünchzets einen zweiten Kelds sign Diefe Lage Manugale man für idie Englander Mewegungegrund num Frieden. Diegzu tem., bag:noch por bem fpanifchen Rrieg Ditt :: que bem Diniftenium entsernt, und seither die Opposition furchtbar war i bas bie Mationalschulb, über hundertejugen und zwanzig Millionen Pfund St. fich vermehre butte; und boff endlich die Nation bes Rrieges auf bemifeften Land befandere überdruffig ichien. Alfo murbe zwifchen Frantreich und England für Teutschland eine Neutralieat beliebt; man verfprach ju Berfailles ac bag Gelbern und preußisch Weftphalen bem Sonig in Preußen auradgegeben werben follten.

Friedrich erfuhr bas besonderfte Spiel des Glude. Elifabeth Pempung, ensifiche Raiferin, war geftorben.

Seit langem hervunderre Peter III. den Helden, und nie hatte er vergessen, daß Friedrichs Einstuß zu Grund bung seiner Possungen und Geoffe vorzüglich beigetras gen hatte. Sobald es den Thron bestieg, schloß er Friede mit ihm, und gab alle Eroberungen der Russen zurud. Nicht allein vermochte der König von dem an, alle Macht wider Destreich zu concentriren: Peter wat in eine Bundniß mit ihm; zwanzigtausend Russen ergriffen die Wassen für Preußen.

Der thatenlose Krieg der Schweden endigte, sobald diese Veranderung den republikanischgefinnten Schweden erlaubte, jum Friedenespistem jurud zu kehren. Det Konig (Friedrichs Schwager) konnte kein Interesse haben, daß die Jahl der nordischen Machte vermindert wurde.

Peter III. fiel, nach forzer herrschaft, als Opfer, seiner Unborsichtigkeiten, und nun rief Katharina II. die Ruffen aus bem preußischen heer jurud: boch bestlätigte sie ben Frieden.

Maria Theresia, welche gegen ben preußischen Delsben und sein vortreffliches Deer, nicht ahne Munder ber Standhaftigkeit ihre Staaten zu behaupten vermocht batte, sab ihn jest in bergestelltem Besitz ber seinigen, mit Aufland auf einem freundlichen Fuß, ohne weitere Besorgniff anderer Feinde, unermiddet neue ihr zu erresgen, und fahig burch einen Glücksfall, wie oft sein

366 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Mordamerita. Beift, oft fein Geschick fie herbeiführte, fie in Berlegen beiten zu bringen.

Des Friedens bedurfte auch Friedrich; sein Deer mußte neu formirt, sein ganz erschopstes Land wieder zu dem Wohlstande gebracht werden, melcher allein Hauptfluge der Macht ift.

Der allgemein gewünschte Friede wurde ju Berfailles am 10. Rebr. des 1763ften Jahre amifchen Groß britannien, Frankreich und Spanien, funf Tage nach biefem zu huberteburg in Sachsen zwischen Defterreich und Preußen geschloffen. Diefer, fur viele teutsche Lander feit bem breißigjahrigen verberblichfte, Rrieg, welcher fo große Opfer ber Bevolkerung und offentlichen Gludfeligkeit erzwungen und viele Staaten mit Schulben und Auflagen belaftet batte, biefer taum irgend einem in ben Jahrbuchern zu bergleichende Rrieg balb Europens wider Friedrich und England, endigte ohne irgend eine Beranderung in Teutschland, fur die Enge lander aber mit Erwerbung einiger Propingen, welche in furgem wesentlich bagu beitrugen, daß fie altere, arbfiere und fconere Befigungen einbuften.

Um wenigsten verlohr ber König in Preußen: Die beseitigte Meinung ber Ungerstörbarkeit seiner Macht, das hohe Gefühl, welches ber Glanz seines Ruhms allen Preußen gab, war sein Gewinn; er erneuerte und vermehrte sein Heer, und gab seinem Bolk in zwanzig Jahren über vierzig Millionen zu Emporbringung des

Feldbaues und ber Gewerbe. Sieben Jahre feines thatigen Lebens hatte ber Krieg ihm gefoster; fie maren Dauptverluft.

England eroberte Canada, bas Cap Breton, die St. Lorenzbucht, ein Theil von Luiffang, die Infel Grenada, Grenadines, Tabago, Dominique, und St. Bincent, Floriba, bie Bucht von Denfacola, mas die Frangofen am Senegal, das meifte, mas fie in Ofte indien hatten. Durch jenes verlohren die Nordameris taner einen Rachbar, wider ben fie bes brittischen Schutes beburften; Die offinbischen Reichtbumer ericontrerten die Grundfeste der Freiheit, die Moralität; biezu tam, bag die zu Erhaltung ber weitlaufigen Lande erforberliche Deeresmacht und Regierung bem Sof die Difposition fo vieler Stellen gab, moburch die Unabhangigfeit immer mehrerer Parlamenteglieber von verfassungswidrigem Ginfluß gefahrdet murde. Großbritannien murbe beffer gethan haben, tein Land auffer feirfen Infeln au haben, Dobl aber mit allen Welttheis Ien unverdachtigen Sandel zu führen. Wenn diefe bemundernsmurbige Flotte, ohne Unfpruch auf Beberrs foung ber Deere, ihre Freiheit gegen alle Uebermacht batte behaupten wollen, alle Bolfer maren fur bie Britten gemefen; bas Gefühl ber Gerechtigkeit, Freis beit und Macht, murbe biefe Nation über alle Beforg. niffe erboben baben.

368 XXIII. Bud. Thereffa, Friedrich und Rorbamerita.

Rap. 9.

: "Der romische Sof und bie Jesuiten:

In den letten Jahren des langen Pontificates Benedicte XIV. Lambertini, begann in Portugal die Erfchutterung der Grundfäule der katholischen Hierarchie, des Zesuitenordens.

Benedict XIV. mar unter allen Bapfieft einer bet beliebteften ; feltene Rennfuiffe, große Duffigung und Huge Sauftheit erwarben ihm bie Berehrufig bet Belt-Mehrere Miffbrauche, jun Beifviel des Rechts der Freiffatte, waren burch billige Bertrage, voer obne baf er Notig bavon nahm, ju feiner Beit mo nicht abgethan, boch eingeschrantt und untergraben worben. . Es wurde auch ju feiner Beit über bie geheime Aggregation von Tertigriern befondere gu bet romifchen Congregation bes Jefuitenordens, bom bielen Orten geflagt; fcon bamale murbe manche Mergernif bet Beichtvorschriften und einiger Moralbucher aufgebecht, wodurch biefe Gefellichaft fur aut gehalten botte, erichrockene Gewiffen ber Gunber in finnlichen Luften zu beruhigen: ber beil. Bater magte ober wollte nicht, jene zu verbieten; lete tere mifibilligte er mit jener einem welterfahrnen Dann gewöhnlichen Gleichgultigfeit über folche Dinge. Ueberbaupt batte Benedict XIV. jum Grundfas, Contesta tionen auszuweichen; er mußte, bag bie Beit teinen, bem Pontificat nutlichen, Erfolg boffen lief.

u. C. 1758. Papit Clemens XIII., Ressouico, ein frommer

Rap. 9. Der romische Hof und die Jesuiten. 369 Mann, fürchtete nichts, und wußte so wenig von Schonung als von dem Geiste seines Jahrhunderts. Zu seiner Zeit kam die Spannung zum Bruch, welche zwisschen dem portugiesischen Staatsminister Pombal und den Jesuiten war.

Man beschuldiget ben Orben, daß er in Amerita unabhangige herrschaft gesucht, und in Mexico, Veru, Brafilien, die Gewalt europaischer Ronige wurklich untergraben habe: fein weitführender Plan habe ihn ge fcredt, die Gefellschaft, unfterblich und allumfaffend, babe niemals einem entfagt; moralische Irregularitaten habe ber General bes Ordens auf feine Berantwortung genommen. Der Statthalter von Marannon, Dome bale Creatur, machte dem Ronig von Portugal Die Unzeige folder Plane. Bon bem an murbe alles Bofe ben Jefuiten jugeschrieben: Pombal hatte burch bie Einführung eines ibm felbft vortheilhaften Alleinbanbele mit Portowein die Gigenthumer dortiger Beinberge fo aufgebracht, daß fie die feinigen aufruhrisch vermufteten; die Jesuiten mußten es gethan haben. Als das Erdbeben des 1755ften Jahrs, wodurch brei Biertheile Lisbog's untergiengen, wie in folchen Zeiten geschieht, Strafpredigten auf die Gunden der Sterb. lichen, als Urfachen eines Borns ber Gottheit, verane lafte, murben biefe Deklamationen ale Angriffe ber gebeiligten Person des Ronigs bargeftellt: weil auch Don Jofeph die Reize ber Sinnlichkeit gern befriedigte.

370 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita. Der Orden murbe zu Rom angeklagt, und der Papft berordnete eine Bistitation, mahrend der kein Jesuit predigen oder Beicht sigen barfe.

Bald nach biefem offenbarte fich bie Berschwörung des Don Joseph Mascarenhas y Lancaster, Marques De Torresnovas n Guvea, Grafen zu St. Cruz, Ber-2008 ju Aveiro, Prafidenten bes foniglichen Tribunals. Diefer herr vermochte unter Jofephs Regierung menis ger, ale gur Beit feines Batere; bei ber Domanenre duction batte fein Saus gelitten, und man verhinderte Die Beirath feines einigen Cobne mit ber reichen Erbs tochter von Cadoval. Pombal foll biefe für einen der feinigen gesucht haben; überhaupt fab er Beiratheberbindungen großer Saufer nicht gern. Abeito lebte vom Sofe entfernt auf feinen Gutern. Er unterhielt Freunds fchaft mit ber Marquifin von Tavora, beren Gefchlecht an die Konige von Leon hinaufreicht, unvermifcht geblieben fenn foll, und Tabora "bon Gottes Gnaben" befaß; ihr Gemahl, von einem andern Zweige bes Saufes, mar Bicetonig ju Goa gemefen, jest General ber Cavallerie, und munichte die herzogliche Burbe. Die Marquifin war geiftvoll und ichon, fie ftand bem Saufe por, fie belebte bie Gefellschaft. Sie, ihr Gemabl und Aveiro, nebft beiben Gohnen und Ataide b'Atunba, Schwiegersohn ber Marquiffn, follen berichmoren haben, den Ronig Joseph umzubringen; ber

Rap. 9. Der romische hof und bie Jesuiten. 373 König foll das hans der Marquisin durch unreine Liebe haben entehren wollen.

In ber Dacht bes britten Gept. fam ber Ronig von einer Liebesabenteur gurud, als zweimal in feinen Bagen geschoffen murbe. Auf biefe Ereigniß erfolgte tiefes Stillschweigen, ber Rbnig murbe unzuganglich. Ploblich wurde ber Bergog von Aveiro, bas gange haus Tavora und acht Jefuiten gefänglich eingezogen. Bald murben fie beschuldiget, nur ben regierenben herrn, balb fein ganges Saus, baben ausrotten gu wollen. Gine außerordentliche (an Rechtsform und Dublicitat nicht gebundene) Commission richtete fie. Der Bergog wurde begrabirt, Arme und Beine ibm gerschmettert, und er auf dem Rade verbrannt, feine Guter eingezogen, feine Pallafte gerftort, feine Mappen getilgt; die Marquifin enthauptet; ber Name Tavora unterbrudt; ihr Gemahl geviertheilt, ihre Gobne, ibr Gibam, brei vertraute Bebiente ermurgt? Rerreria, ber bie Schuffe gethan, mit bem Blutgerufte verbrannt. Diefes farchterliche Trauerfpiel ift noch mit Beheimnig bebedt; ber Spruch ift voll willfuhrlicher Boraues febung, boll fchwerer Unflagen ohne Beweis, und geringer Bormurfe, die bie großeren ichmachen. Biele wollen, man habe nicht beutlich fenn burfen, um nicht bes Ronigs Liebschaft mit ber Tochter ber Marquifin berühren zu muffen; andere halten die Berichmorung für erbichtet; fie erniedrigte den boben Adel, welchen

n. C. 1759. 372 XXIII. Buch. Theresta, Friedrich und Rordamerita. Pombal haßte; sie diente ihm gegen die Jesuiten, web che der Theilhabung beschuldiget wurden; sie hielt noch achtzehen Jahre den schwachen Ronig durch immer neue Schrecken in der Dienstbarkeit des Ministers.

Unter ben Jesuiten iebte damals der schwärmerische fromme Malagrida; dieser hatte kurz zuvor bezeugt, daß dem Kunig, wenn er sich nicht bestere, ein Unglud bevorstehe. Andere waren Freunde von Tavora und Aveiro. Dieses reichte hin, um zu begehren, daß Papst Clemens Rezzonico den Orden aushebe. Er zaudette; da vertrieb bet Hof die Jesuiten, sandte den Nuncius zurück, und hob alle Gemeinschaft mit Rom aus: achthundert Jesuiten wurden unter außerst übler Behandlung nach Italien transportirt.

Bald nach diesem ereignete sich, daß zu Paris das Daus, welches die amerikanischen Jonds des Ordens verwaltete, die von dem Generalprocureur, Pater de la Balette, ausgestellten Billets nicht honoriren wollste, weil die Gelder und Waaren, worauf sie sich bezogen, theils durch Schiffbruch untergegangen, theils in die Hande der Englander gefallen waren. Aber der Hof erklarte, daß der Handel den Jesuiten überhaupt nicht gedühre, indeß aber ein Hans für das andere zu stehen habe. Der Staatsminister Düc de Choiseul war dem Orden zuwider; er wußte, daß derselbe sein Ministerium mißbilligte; in der That neigte er sich in allem auf die Parthei der Feinde der Grundsätze des Ordens,

Cap. 9. Der romifche Sof und bie Jefuten. 378 und begunftigte zuerft biejenige philosophische Schule, welche bas tatholische Wesen und endlich alle Autorität untergrub. : Diefer Minifter lief. Die Conftitutionen bes Orbens nach den (fogenannten) Gefetzen und nach ben Freiheiten ber golliganischen Rirche prufen. war nicht schwer, sie verwerflich zu finden. Also wurde ben Jefniten berboten, Schuler und Monigen aufzunehmen, und ihnen eine Bergeichnis ihren Berfonen und Gater abgefordert. Die Pralaten, welche ihre Sache untersuchten, maren getheilt; ber Staatsmini fter gab der ftrengften Parthei Gewicht. Der Ordens habit murbe unterfagt, und alle Collegien gefprengt, fo baf nirgend mehr als funf beifammen bleiben durfeng bie Berbindung mit bem Orbensgeneral; aufgehoben; bas Wermbgen eingezogen; Die Mitglieber gruntich pensionirt; endlich ber Orden in Frankreich gang und fur immer abgeschafft,

.

Mie in Portugal Don Seabra da Sylva, mje Montclar und Chalotaid in Frankreich, fortrat in Spasnien der Fiscal Castiliens Don Run de Campomanes wider sie auf. Selbst ihre außerliche Demuth, ihre Berwendung für Kranke und Gesangene, ihre milben Gaben, wurden als demagogische Künste verschrieben. Besonders beschuldigte man sie der Aufruhr gegen den Minister Marques von Squillace, welcher wegen Versordnungen verhaßt war, die den spanischen Sitten wis derstrikten. Campomanes bezeugte, von Don Bers

u. Ç. 1767. 874 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerika. narbo Ibandez, in feiner letten Rrantheit, bochft wes fentliche Erbffnungen über bie jesuitischen Anstalten und Plane in Paraquan erhalten zu haben. Das Amgebenten bes Bifchofs Johann Palafor wurde erneuert, welcher in bem vorigen Jahrhundert von ihnen verfolgt worben, und nun burch Berwenbung ber Sofe unter Die Beiligen versett werden follte. Ja bem Ronig Don Carlos-III. wurde beigebracht, wie fie ibn für einen von Cardinal Alberoni in verbotener Liebe erzeugten Prinzen batten ausgeben, fein Saus bes Ehrons berauben, und feinen Bruder Don Louis erhöben wollen. hierauf wurden alle Jesuiten Spaniens ebenfalls nach bem Rirchenstaate transportirt. Zwei Monate blieb ber Schling des Rathe von Caftilien ihnen verborgen: in ber Racht am oten Dar, wurden ihre Collegien mit Solbaten umringt, jebe Celle mit einer Bache bermabrt, ihre Papiere und Sachen weggenommen, und bei anbrechenbem Tag alle nach den Seehaven gebracht. Mit eben biefer Leichtigfeit fiel die (vermeintlich) in Paraguan von ihnen gegrundete Macht, welche eigents lich ein Erziehungeinftitut, und eine Gefetgebung mar. beren Unsehen auf Meinung und Willen berubete.

Bergeblich hatte ber Papft Rezzonico fie bestätiget, vergeblich gesucht, die Hofe fur sie zu gewinnen. Das Bolt gehorchte ben Regenten, und schon wurkte an den meisten Sobsen ein System, deffen Umfang und Folge weit über die Begriffe der meisten Staatsmanner gieng.

₩. E.

Rap. 9. Der romifche hof und bie Jesuiten. 375

Als auf einmal 2300 spanische Jesuiten zu Civita Becchia landeten, zeigte der römische Hof die Unbilligkeit, einem Fürstem, wie der Papst, anmuthen zu senn, daß er alle seit Jahrhunderten von der katholischen Welt aufgenährte Ordensleute, auf die erste Laune der Hofe, dei sich halten sollte. Undere anderthalbtausend kamen von Neapolis, eine Menge aus der Insel Sicilien. Biele waren Greise, schwächliche Männer, die meisten eines rubigen sigenden Lebens gewohnt, unbrauchdar sichwere Arbeit.

Bur Beit bes Papfis Rezzonico mar auch unter bem Namen Ferdinands von Bourbon, Bergogs ju Parma; verschiedenes mider die Erwerbungen ber Beiftlichkeit perordnet, ihr Gigenthum ben orbentlichen/ Steuren unterworfen, Appellation an den Papst verboten, und über alle feine Befehle bas Exequatur als unentbehrlich fefigesett worden. Der Papft, bochft unwillig, zu fe ben mas ein fo kleiner gurft, herr eines ursprunglich ber Rirche lebenbaren Staats, gegen ihr magte, vergaß, bag Kerbinand Bourbon ift, und alle Machte feine Sache fur die ihrige hielten, und ,, auf daß feiner Beis "ligfeit nicht tonne vorgeworfen werben, in Sachen "ber firchlichen Freiheit, Die Sache Gottes felbft ver-", nachläßiget zu haben, " fprach ber Papft bas Interbict wider ihn. Da wurden die Jefuiten auch aus bem Parmefanischen vertrieben, und die Unterthanen bes Bergogs erhielten Befehl, bas von Rom batirte Brebe

1. E. 1768. 376 XXIII. Buch. Theresta, Friedrich und Nordamerita. nicht für ein Werk bes Papste zu halten. Frankreich, Spanien, die italiänischen Fürsten suchten Bermittelung für den Herzog; Elemens sprach, "ich habe nach "meiner Pflicht gehandelt; wie gering meine Macht ist, "weiß ich; aber auch wenn ich mächtiger wäre, ich "würde keine Hülfe in Truppen suchen; da hingegen "ich weit lieber, wie jene erste Nachfolger St. Peters, "mein Leben im Elend beschließen will, als am Rande "bes Grabes meine grauen Haare schänden durch Ber, rätherei an meiner Pflicht."

Bur felbigen Beit ernenerte ber Sof ju Reapolis Die furnefischen Uniprache auf Caftro und Ronciglione; ber Bergog von Modena auf bas Kerrarefifche. Meapolis murbe ber Papft bffentlich als blos erfter Bis fchof qualificirt, und bie Dacht ber Concilien über bie feinige erhoben; ber Bergog von Mobena legte Steuren auf die Guter der Rirche. Selbft ber Großmeifter von Malta vertrieb die Jesuiten. Das eigene Baterland bes Papfts Rezzonico, Benedig, untersuchte die Sum me bes Einkommens ber Geiftlichkeit. 47.000 Beiff liche fanden sich in diesem von 2,600,000 Menschen bepofferten Staat, und auf 129 Millionen belief fich bas Capital ihrer Einkanfte. Bon 4,117,000 Unterthanen bes Konigs von Sicilien und Neapolis maren 107,000 geiftlich, und zwei Drittheile bes Land . Ertrages in ib. rer Sand. Man schätzte ben 35sten Theil ber Boltsmenge in der katholischen Welt geiftlich. In dem elenRap. 9. Der romliche hof und bie Jesuiten. 379 besten Zustand tamen die Jesuiten auch aus Corfica nach Italien.

Da schried Clemens der Kaiserin Maria Theresia um ihre Berwendung: "Thranen und Gebet sind meine Teinigen Wassen; ich verehre die Potentaten, deren "Gott sich zu Züchtigung seiner Kirche bedient." Aber die Gesinnungen hatten sich in der ganzen katholischen Welt so verändert, daß die Bulke in Goena Dominischt in Wien verworsen wurde. Diese Bulle enthält wie einen Auszug der vom heil. Stuhl augemaßten Rechte; Papst Pius V. hatte ihr die nuneste Form gegeben, Urbanus VIII. sie mit wenigen Zusätzen vermehrt; aber ein großer Theil ihrer zwei und siebenzig Berfluchungen ist alter als das dreizehende Jahrhundert. Gewöhnlich wurde sie auf den hohen Donnerstag vor dem Cardinalstollegium und ganzen Bolk ausgessprochen; seither dald leise, bald nicht mehr.

Es war eine ungemeine Bewegung; wie in irgend einer der Fürstenmacht von der Geistlichkeit neu bevorftehenden Gesahr: überall nahm die weltliche Macht Notiz von der Einrichtung der Klöster, viele wurden aufgehoben, überall die Bande der Unterwürsigkeit gesgen Ordensgenerale und den Papst gelößt; jeder Beweis der Abneigung gegen weltliche Einmischungen, dar Berschwendung, der lästigen Armuth und Gierigkeit, des Despotismus, der Grausamkeit, nicht ohne Bersgeberung zu Tage gebracht. Unter allen Berbesse

ungevorschlägen gestel die Einziehung der geistlichen Guter den höfen vorzüglich. Wenn man aber die Cafarmen in gleicher Waaße zunehmen, wie die Alöster eingehen sah, so betrachteten Freunde der Freiheit und Ruhe mit Misvergnügen die ungunstige Wendung der nothwendigen Resorm. Die Macht der Bischofe, welche in vielen Landern mit übelherechnetem Ehrgeig an die Stelle der papstlichen sich zu erheben suchte, drohete der niedern Geistlichkeit mit der Inconvenienz einer nur strengern (weil nähern) Beherrschung.

n. C. 1769. Ainfer bigist Gahrungen starb Clemens XIII. Rezzonico. Alls die große Glode bes Capitoliums den Tod dieses ungludlichen herrn verkündigte, war niemand unter dem romischen Bolk, der nicht Leid bezeugte: seine Standhaftigkeit, sein exemplarisches Festhalten über dem was ihm Pflicht schien, hatte den Romern gesallen.

Unfangs begünstigten die meisten Cardinale die jes fuitischgesinnte Parthei, bis der französische hof (Chois seul regierte noch) zu erkennen gab, daß eine den Machten missallige Wahl wohl nur die eines romischen Bischofs bleiben durste. Die spanische Faction erhob den Cardinal Ganganelli, einen Mann von geringer her kunft, seltenen Kenntnissen, großer Einfalt der Sitten, und von dem besten Willen.

Clemens XIV. versuchte bie Jesuiten zu retten; er wandte vor, baß bas tribentinische Concilium (und

Sap. 9. Der romifche hof und die Jesuiten. 379 Concilien maren jacuber ben Papst) sie bestäniget habe. Er stellte sich als bloßen Verwalter ber Lirchlichen Dominien bar, welcher in Ansehung Avignons und Benee vento's (biese herrschaften waren seinem Vorweser weggenommen worden) vas Recht nicht habe, bem heil. Stuhl etwas zu vergeben.

Indef er bie Burfung folder Borfellungen mit Gelaffenheit abwartete, berbachtete er aufs genauefte feine Kurftenpflicht.

Die Staatsschuld war auf 74 Millionen Scudi gefliegen : er führte die genaueste Wirthschaftlichkeit ein; und suchte den vernachläßigten Landban und Gewerbes fleiß zu beleben.

Als endlich selbst Maria Theresia die Aushebung der Jesuiren begehrte, erwog Clemens die Zeiten, fühlte das vom Schickfal gesetzte Ziel der bisherigen Ordnung der Dinge, und gab, ohne Zuziehung der Cardinale, die Bulle der Aushebung. Benevento und Avignon wurden zurückgegeben; häusig wurde die Ausklärung seines Geistes gelobt: aber er hatte nur der Macht gesbieterischer Umstände gewichen; sonse läßt sich kaum denzien, daß er die erprobte Grundstüge seiner Derrschaft sollte haben ausgeben wollen. Die Fürsten bekamen von dem an größere Macht über die Geistlichkeit, aber indem für die Bolten der Gewinn so groß nicht schien als er hätte seyn können, wurde die Zahl der Missers gnügten durch die Zahl der Geistlichen ungemein vers

n. E. 1773. 380 XXIII. Buch: Therefie, Friedrich und Rordamerite. ftartt, und weisen Mannern bald bemerklich, daß eine gemeinschaftliche Bormaner aller Autoritäten gefallen war.

# Rap. 10. Ratharina II.

n. C.

1762.

Dach bem Absterben ber ruffischen Raiferin Glifo beth Petrowna wurden von Peter III. der General Mus nich, l'Eftocq, Beftuscheff, und Ernft von Biren, bie Bunftlinge und Dofer ber vorigen Regierungen, gut rudberufen. Dunnich in ben zwanzig Jahren feines Glenbe batte Janglinge im Geniewefen und in ber Geo graphie unterrichtet, und eine Menge Borfchlage gum Beffen des Reichs entworfen. Wie im Trimmph wur be ber achtzigjährige Beld von den Officiere empfan gen, welche er vor breifig Jahren zu Eroberungen an geführt. Er tebete ju bem Raifer bon bem ruffifchen Deer: ", Wo ift ein Bolt, bas wie die Ruffen, obne "andere Lebensmittel, als Pferdefleisch, ohne ein eb "leres Getrant als ihr Blut ober Stutemmilch gang "Europa burchstreifen, ohne Brude über bie größten ..., Strome feten konnte; so fest wie unfer Treffen; fo. "leicht wie unfere Rofaten!" Er wurde in alle feine Burben bergeftellt.

Peters III. Lieblingsibee war ber Umfturg ben Macht von Danemark; er wollte bas hans holftein, aus welchem er entsproffen war, rachen. Gben biefer

Herr beleidigte die Großen, deren Gewalt er beschränten zu wollen schien; die Seistlichkelt durch Berordnungen wider die Bilber und langen Barte; die russie
sche Garde durch den Borzug, den er den holsteinischen
gab. Nachdem er so viele misvergnügt gemacht, ohne
ihnen die Mittel zu nehmen, ihm zu schaden, gab er in
der Person seiner Gemahlin seinen Feinden ein Obers
haupt. Er mochte Ursachen des Mißfallens haben;
sein Gedanke war, Ratharina zu verstoßen, und man
war ungewiß, ob er ihren Sohn, Paul Petrowitsch
zum Thronfolger erklären würde. So geschah, daß
Männer von ganz verschiedenem Charakter, Graß Panin, der Kosaken-Ataman Rasumoseky, der Generalprocurator Glebow', die Brüder Orlow, der Fürst Barjatinsky und andere sich wider ihn vereinigten.

Sie gewannen den Senat und die Synode; gegen Ende des Juni wurde Kaiser Peter III. des Reichs entssetz; Ratharina redete zu den Garden; sie wurde als Selbstherrscherin aller Reußen proclamirt: ihr huldigsten Geistlichkeit und Adel. Diese Dinge ersuhr Peter auf dem Lustschlosse Dranienbaum. Der General Munsnich rieth, er soll sich an die Spitze treugebliebener Garden stellen; er selbst wolle mir ihm nach der Hauptstadt marschiren. Der Kaiser, edler Entschlüsse unfähig, sloh, kam von selbst wieder, unterschried die Erklärung seiner Unfähigkeit, übergab seinen Degen, und nahm in wenigen Tagen den weltbekannten Tod.

384 XXIII. Bud. Therefia, Friedrich und Norbamerifa.

Bierauf beftätigte Ratharina II. ben Geiftlichen bie Barte, Bilber und Ginfunfte; die teutsche Leibe mache murbe entlaffen. Es ericbien ein Manifest. worin die Raiferin befannt machte, "welchen Gefah-"ren die beiligen Ueberlieferungen der Rirche ausgesett gewesen, wie Die Ehre ber Baffen burch übereilten " Arleben mit Preußen compromittirt worden. wie De "ter III. fo undankbar gemefen mare, baf er über bem " Tod feiner vielgeliebteften Muhme ber Raiferin Elifa-, beth gar nicht geweint, wie er fo gottlos mar, baß "er fich ber Befuchung ber Predigten entaußere, und "fo ungereimt, daß er fogar ben Truppen, als ob fie "mehr ale einem herrn gehorten, verschiedene Unifor "men gegeben, endlich welchem Schicffal Retharina "felber taum entgangen fen, als Gott gefallen, ben "Raifer Peter burch eine Samorrhoidalcolit hinmegan ", nebmen. "

Sener unschuldige Iwan, der in seiner Wiege russe scher Kaiser genamt worden war, lebte, jest im vier und zwanzigsten Jahr, in der Gesängniß auf Schlüssel. burg. Es siel der heil. Synode ein, der Kaiserin die sen unglücklichen Jüngling zum Gemahl vorzuschlagen. Dierdurch wurde sie auf die Möglichkeit aufmerksam, daß jemand au Iwans Recht gedenken dürste. Da geschah, daß einige, aus boser oder guter Absicht, den Kosaken Mirowitsch ermunterten, Iwan zu bespreien. Die Kaiserin war aus der Residenz abwesend.

u. E. 1764. Rap. 10. Ratharina II. Rap. 11. Die Unfalle Polens. 383
Mirowitsch gewann einige Soldaten. Bei Nacht braschen sie ein. Der junge Jwan schlief; als die beiden Officiers, die ihn bewachten, dieses sahen, erinnerten sie sich des Besehls, den sie hatten, in so einem Fall ihn zu todten. Iwan sprang auf, wehrte sich um sein Leben, siel durch vier Wunden. Me Mirowitsch sein Blut sah, weinte er laut, und ergab sich. Die biffens liche Seimme schried die Beranstaltung dieser Dinge der Kaiserin zu; sie besohnte die Morder, aber sie wurden verähscheut. Der gute Mirowitsch wurde hingerrichtet.

Run zu tilgen, was von dem Eindruck folcher Handlungen in den Gemuthern blieb, unternahm Ratharina mit großem Aussehen die Fortsetzung der unter Peter dem Großen angefangenen Arbeiten, und de biente sich dazu desselben Generals Munnich, den web land er gebraucht hatte. Dieser einige noch übrige Staatsbediente des großen Peters starb in dem 84sten Jahr seines Alters; "ein strenger Herr," fagte von ihm seiner ehemaligen Adjutanten einer, "da ich aber sein "Abjutant war, fühlte ich mich großer als nun, wo "ich commandire."

1767.

#### Kap. 11.

### Die Unfälle Polens,

Aurz nach der Thronbesteigung Katharing der II. starb Augustus III., vom Hause Sachsen, Konig in

384 XXIII. Buch. Chereffa, Friedrich und Pordamerifa.

n. E. 1764. Polen. Bur felbigen Beit mar bie Raiferin in eine achtjabrige Bundniß mit Preußen getreten, worin beide Machte einander in allen Kriegen Bundeshulfe von mes nigftens 10,000 Mann ju Tuß und zweitaufend Pferben mit bem Beifat verfprachen, daß feine obne bie andere Krieden foliegen foll. Daher mußte Defferreich Die polnische Krone einem fachlischen Prinzen munichen, ber nicht burchaus von Aufland und Preußen abbangig mare. Cachfen hatte eine Parthei; aber bie weit grafere rufffiche und besondere das Saus Czartorift begunftigte ben Stolnit Stanislaus Poniatomfty, ber bie Buntigung ber Raiferin verdient hatte. Ueberhaupt Zannte man feinen Geift und Charafter bon einer fo vortheilhaften Seite, daß auch Gegner munfchten, er mochte immer die zweite Perfon im Staate fenn. dritte Parthei bildete (vielleicht unter Friedriche verbon gener Leitung) Bamoisty, Woiwode von Inowraclam; Diefe Schien allen Ginfluß ber Muslander patriotifch vermeiden ju mollen. Die Landebotentage maren las mend; hierdurch befam die Nachbarin, die Freundin Molens, die Raiferin Katharing einen Bormand, Truppen nach Warschau zu fenden. Die Czartorifty fche Parthei hatte bas zusammenbangenbfie Spften; was fie wollte, murde burth andere vorgetragen; fie leitete alles, und fchien, fich bem allgemeinen Billen ju fügen; ihre Sprache war fo gemagigt und verbind lich, daß Wiberspruch Brutalität schien. Der Ronig in Preußen überließ diese Geschäfte ber Raiserin.

Um Babltag interponirte ber General Dofronoweln wider alles, mas unter folchen Umftanden verbandelt merden murbe, fein Beto; er murbe aber burch Dighandlungen gezwungen, es gurud zu nehmen. Rurft Ubam Czartorifty, Grofmundichent von Lite thauen, murde Reichstags : Marichall. Auf Diefes begaben fich beibe Rrongroffeldherren , zwei Potodo. Rurft Radzimyl, Poninfty, und viertaufend ihrer Uns banger von Barichau binweg; ihnen folgte ber Groß schatmeister mit bem Woiwoben Wolhuniene. ber Krongroffeldberr Branidy, ben man ale bas Saupt von biefen betrachtete, murde als ein Dann, ber in biefem fritischen Zeitpunct fich feinem Baters lande und feiner Umtopflicht entziehe, abgefeit. Wels ter erhob Soltpf, Bifchof von Cracau, mit breifig Sengtoren und zweimal fo vielen Landboten eine freie Stimme, und Regimenter wollten feinem neuen Große felbberrn gehorchen. Aber ber Greis Branidh, bon Borben umgeben, die weber Ordnung hielten noch eis nerlei Sinn hatten, vermochte nicht fich zu behaupten; Kurft Radgimpl, ber Porochy von Know, und andere gerftreuten fich auf ihre Burgen. Der Reichstag fette nun feft, ein Ronig muffe ein Diafte (Landeseinges bohrner), in Polen begutert, jung, ftart, ichon, und

v. Daner Mug. Gefcichte. III.

386 XXIII. Buch. Cherefia, Friedrich und Nordamerita. ein Freund vaterlandischer Sitten senn. Stanislans wurde erwählt.

n. e.

1

Schon in feinem zweiten Jahr erkaltete bie gwis fchen den Czartoriffy und ihm bestehende Freundschaft. Lette fcbienen unter feinem Ramen regieren zu wollen; man flagte, daß er fich Gunftlingen überlaffe. Die frangbfifche Politur feiner Sitten contraftirte mit ber berrichenden roben Simplicitat. Predigten und Sirtenbriefe des Bischofs von Cracau verdammten die Toleranggrundfate bes Ronigs. Rugland nämlich und Preugen, hierin von Großbritannien und von Dane mart unterftutt, begehrten die Berftellung ber (proteftantischen und griechischen) Diffibenten in die alte. in ber That naturliche, Gleichheit ber Rechte. Man for, berte zugleich eine beffere Bestimmung ber Grange gegen Rufland, und eine Bundniß mit Preugen. Man schien alebann ber Verfassung mehr Ordnung und Com fiftenz geben zu wollen, baburch, bag, anftatt Ginmuthigfeit, nur Mehrheit ber Stimmen erforbert fenn Bu Bermehrung ber Ginfunfte murbe vorgeschlagen, ein Biertheil bes Gintommens ber Staroffien, und neue 3blle, bem Ronig ju überlaffen. Diefe Ginrichtungen, über welche ber Konig mit beiben Dach ten einstimmig icheinen mußte, follten burch vierzig, mit Stimmenmehrheit gewählte, Delegirte ausgeführt merben.

Siewider protestirten mit Ausnahme bes Primas

und zweier Bifchofe, alle übrigen großen Pralaten, breifig Genatoren, bundert und acht Landboten. lich entfagte der Konig bem neuen Boll und begnügte fich mit einer Entschädigung von 200,000 Gulben, bie er auch nur fur ben Abel felbft, fur eine Roblegarbe ju verwenden verfprach. Diefe Idee, welche die Eblen ibm verbinden follte, murbe als tyrannisch und weite aussehend ausgeschrien. Da bie Gabrung annabm. legten fich 2800 Ruffen auf die Guter bes Bischofs von Cracau, 1500 in die Domanen bes Bifchofs von Bilna, 4000 lagerten um Barichau. Noch verlohren viele Senatoren ben Duth nicht, "entschloffen," fagten fie, "lieber gu fterben, als die Republit bem aufzuopfern, "ber gewählt fen, fie ju erhalten!" " Go rede benn," fprach ber Bifchof Dafoviens zu bem Erzbischof Drie mas, ,, rebe, Elender, fur bie Religion, die bich maffet, "ober falle gurud in Jein Dichte." Eben berfelbe fagte zu dem Bischof Piastowity: "dein Berg ift aller "Berdorbehheit empfanglich; nun fo vertaufe bich an " die Meiftbietenden!" Diefe populare Buth nothigte den Ronig, Die hoffnung neuer Ginrichtungen aufaus Rur wo die Diffidenten murtlich Rirchen baben, murbe ihnen Religioneubung, und zwar fo guge laffen, daß die Rirchen nicht vergrößert, griechische Briefter aber nur nach Entrichtung ber Stolgebubren an Ratholifche bie Freiheit haben follen zu taufen, Chen einzusegnen, Tobte zu begraben.

388 XXIII. Buch. Ebereffa, Friedrich und Nordamerita.

Bon dem an confdderirten sich die Partheien. 3w erst in Sluck, in der schwarzreußischen Woiwodschaft Nowgerovek, unter dem Generalmajor Gledowsky; hierauf zu Thorn unter dem Generallieutenant Golg; in Litthauen vier und zwanzig (wenn auch nicht an sich antidissischentische) Confdderationen wider die Gewalt der Anskander. Das Haupt dieser litthauischen Comsdderationen, Fürst Radziwyl, veranlaßte einen außer iordentlichen Reichstag zu Cracau.

Die ersten Sitzungen waren in solchem Larm, daß teine Stimmensammlung möglich war. Hierauf zogen Russen in die Stadt, griffen Soltyk, den eisenw
den Bischof von Eracau, den von Krow, den Eracauer
Woiwoben Grafen Azewusky und mehrere Senatoren,
und sandten sie gefangen nach Russland. Der Iw
mult wurde durch den Schreden vergrößert; der
Reichstag trennte sich, nathdem sechzig Deputirte er
nannt worden waren, welche mit dem russikhen Bob
schafter über die Lage der Geschäfte tractiren sollten.

Diese kamen überein, bem König anderthalb Milkionen Gulden, und dem Fürsten Radziwyl, dem die Republik drei schuldig war, einstweilen 600,000 Gulden zu bewilligen; alle bisher von dem Nuncius des Papsts behandelten Geschäfte einer Synode anzuvertrauen, welcher seine Heiligkeit beständige Gewalt einies Legaten a latere geben wurde; den Bund mit Rußland aber nach der in russischen Archiven vorsindlichen Urfunde bes im 3. 1686 abgeschloffenen treulich zu halten.

Den Anhängern Dieses Bergleichs brobete ber Munseins mit dem größten Banne; dem König selber schrieb der Papst, daß er eher abdauken, als solchen Dingen beitreten sollte. Dennoch wurde ber Vertrag vor dem Reichstage bestätiget, die bffentliche Abgabe auf 23 Millionen bestimmt, und ein Gewährleistungstractat mit Rufland erneuert.

Man verabscheute die Diffidenten ale Urbeber dies fer Berletungen vaterlandifcher Unabhangigfeit; fie wurden möglichft gebrudt. Gine Confdbergtion mis ber fie entstand unter bem Darichall Rrafinety ju Bar, eine unter Potody zu Salicz, eine zu Lublin (welche Stadt bieruber durch ruffische Artillerie in Rlammen geset murbe). Es erhob sich in voller Buth burgerlicher Krieg; die Ruffen mehrten fich zu einer, ber of manischen Pforte nicht gleichgultigen Starte. Bar, mit allem Reichthum Poboliens, Bolhpniens, ber Ufraine, murbe bon ben Ruffen erobert; Krafinets und Potocky warfen fich in die turkische Testung Chotin. Die Schredniffe bes Raligionfriege und ber Parthelenwuth murben burch anaufborliche Streifereien ber Saidamaten vermehrt; aus ber puffifchen Statthalterschaft Glisabethgorod tamen fie binaber; fie verbranne ten einmal zehen Stabte, hundert und breißig Dorfer. jum andernmal brei ber erftern, ber letteren funfgig;

390 XXIII. Bud. Thereffa, Friedrich und Rorbamerita. fie pflegten die Juden zu verbrennen; die Landftragen lagen mit Leichnamen bebedt; fechzig Deilen weit auf ber Granze mar endlich tein Mann und tein Saupt Bieh mehr. Indeffen belagerten die Ruffen Eracau: bie bortigen Confbdetirten bielten lang gegen Sunger und Seuche; in ber außerften Noth brach Martin lu bomirfty beraus, verlohr bie Balfte feiner Leute, und rettete bie übrigen mitten burch ben Reind. In allen Boiwobschaften verbreiteten fich bie Ruffen, auf baf Die Confderirten fich nirgend vereinigen. Die Confde berirten brachten Berftartungen aus der Turfei, und bie Greuel ihrer Buth übertrafen bie Schreden ihrer erften Rache. Der Ronig ertlarte fie als Rebellen, fie ibn für unrechtmäßig. Dreizehenmal wurde in einem Monat gestritten, und nur die Verwustungen ber Peft thaten bem Rrieg Einhalt: es ftarben in Bolhynien, Ufraine, Podolien, in wenigen Wochen 250,000 Mew fchen; Raminiet wurde von ber Garnifon und Burger Schaft verlaffen; alle Macht ber Confdberirten brangte fich nach Grofpolen.

Sleichne die Auffen die Dissidenten begünftigten, so schien ber hof zu Wien für die (katholischen) Confdberirten gestimmt; doch wolkte er kein Theil an diesen Unruhen, und versprach es noch bei Anfang des darüber entstandenen Türkenkrieges. Wenige an Hungarn stoßende Diffricte wurden besetzt. Als aber die Confdberation von Bar die Kaiserin Maria Theresia stehend

1769.

bat: "Bon ben Uufallen eines Bolle, bas, für feine "Landesfreiheit und für bie Rechte bes Glapbens, feiner "Bater Die Baffen ergriffen, teinen Bortheil gieben "au wollen : "erklarte fie befentlich . .. nur jene Bollen uschaften, Die ibr als Ronigin Sungarns nicht frembe genn, vor ben Unfallen Diefer fchredlichen Beit ichim "men zu wollen; " und bezougte, mundlich, daß bas Unglud, ber Confbberirgen, fie rubre, und bag, wenn Die Lage der Staatogeschafterifr pleich nicht geftatte ihnen mit Macht beigufteben, fie boch auf thunliche Bes gunftigung ihrerfeite rechnen tonnen. Baib mach bies fem bewegte, fich bas bfterreichifche Deer. Die Confb. berirten schmeichelten fich mit hoffnungen,... Auf ber andern Seite naberten fich preußische Trupper als für einen Corbon wider bie in Polen muthenben Epipe mien. Rriedrich trieb von den großvolnischen Woimede schaften Tribute ein , boch nur als Entschäbigung bes Aufwandes, ben zu machen ihre schlechte Bolizei ibn veranlaffe. Man fab bierauf mit Bedauern, bag er 12000 Familien ihrem Baterland entrif, um fie nach ber Mart und in Pommern auf feine Colonien zu perpflanzen; bag er unter bem Titel bes Ronige und ber Republit Polen filberne und goldene Dunge von weit geringerm Gehalte pragen ließ, und jedermann biefe nehmen mußte, von bem feine Unterthanen etwas faufe ten, indeß er fur aufgehaufte Borrathe fein anderes als gutes altes Gelb nahm; bag er burch neue 3blle

892 XXIII. Buch. Theresia, Friedrich und Nordamertta. ben Handet belästigte, und daß im Augendlick fast alle demeiner Hungersnoth in Europa die polnischen Kornsspelcher heraubt oder gespieret maren. So hoch stieg der Druck und die Noth in Erdspolen, daß das Bolk schaperenweise mit Weibern und Kindern, des das Bolk schaperenweise mit Weibern und Kindern, des letert selbst von Capitularen aus Gnesna, nach den Wälbern Litthauens ind nach der dserreichischen Gränze sieht: viele sielen unterwegens durch Räuberl oder Feinde, oder durch is ven Jammer erschöpft; im Waterland wurden die grauen Eitern; weil sie die Auswanderung nicht berfindert hate tein, gedunden, und missundelt; wer Tochter hatte, mußte eine Anzahl derselben, mit Aussteuer versehen, für die preußschen Colonien liesern.

Diese Borgange bifneten den Combderirten die Mugen; zuerst erbot sich der Marschall Zaremba, gegen den Konig Stanislaus, zu Vereinigung der Partheien für die Sache des Baterlandes; aber der Konig mochte diesen Entschluß für schon zu spas halten. Um diese Beit kampste am Wiener Hose die Parthei Kaiser Josephs gegen die religiöse Anhänglichkeit Marien Theressens an Wort und Rechte; vergeblich stellte sie die Folgen der Verletzung aller diffentlichen Moralität vor. Hierauf wurden die Salzwerke von Wielitschka, die jährlich 600,000 Centuer liefern, von den Desterreichern in Besit genommen.

Endich - am 26sten September bes '1772sten Jahrs in bem 1296sten seit nach bem Untergange bes

abenblandifchen Ratkerbums ein Suftem gufammen eris flirender Staaten fich in Europa ju bilben begann, warde ben Grundfagen und Berträgen, auf welche ihr Dafenn und ihr Gleichgewicht nach und nach gegrundes worden ober erfte Rauptftog beigebracht. Im Namen ber Raiferin Ronigin Maria Therefia, ber Raiferin und Gelbitbetricherin Rathavina II: und Friedrichs II. Abnige in Proufen murbe von ben Gefandten biefer Dadhte bem Ronig und ber Republit Poten zu ertens nen gegeben : "bag bie brei berbunbene Dadhte, ju 11 Berbitung fernern Blutvergießens und Serftellung "bee Rriedens in Pollet ,"fich einberftanden batten, ge-"wiffe ungweifelbare Rechte auf einige polnische Pro-"vingen gelten ju machen; baber fie einen Reichstag begehren, ber fiber neue Grangen fich mit ihnen bem " gleichen moge."

Gallizien und Kodomerien waren vor Alters Herrsschaften, beren Besitzer lang die Polen, Hungarn, Russen, Petscheneger und Bulgaren auseimander hielsten, bis nach dem Tode Königs Wladimerko Bela III., König von Hungarn, sie eroberte. Nachmals wurde dieses Land an Casimir, den letzen Piasten, König von Polen, dastir abgetreten, daß seine Thronsolge dem Hungarischen König Ludewig von Anjou zugesichert wurde. Nach Ludewigs Tod wurde es nicht wieder zurückgegeben, indem Wladislas Jagellon theils als Berwandter der ehemaligen Fürsten, theils durch Pra-

394 XXIII. Buch. Eberefin, Kriebrich und Rorhamerifa. poteng fich babei behauptete .... Man verglich fich end lich, baf inner funf Jahre nach feinem ober bes bungarifchen Rbnige Sigmund von Luxemburg Tob eine gutliche Uebereinfunft getroffen werben folle. Ronige ftarben ju faft gleicher Beit, und in ber Dinberjahrigkeit bes Entels von Sigmund, vereinigte Jagellone Cobn Polen und Dungarn, Doch perfered er, fur bie Biebervereinigung ber bon Sungarn getrennten Laube' ju, fpegen. Dieft: Urfunde fiel in die Bande ber Tochter Sigmunds; tam pon ihr an, Raifer Friedrich von Defterreich, und bat fich bie dreibunbert einige dreißig Jehre lang, wo feine Rebe bapon mar, in ben bferreichifchen Archipen erhalten. Uns befonberer Dagigung haben bie offerreichischen Pringen, bie in Sumarn gebernicht, biefe ibre gang unzweifelbaren Rechte nie gelten gemacht. Als ber jagellouifche Stamm erftarb, war Raifer Meximilian It, mit andern Dingen im Reich beschäftiget, und wie ber fiebenburgifche Rurft Bathori Ronig in Polen murbe, ichien bem Raifer wohl gleichgultig, ob in Galligien und Lobomerien er felbst oder sein Bafall regiere. Rach diefem fuchte ber Erzherzog Maximilian die polnische Krone, obne biefer alten Rechte ju ermabnen, benn er mar ein fo vortrefflicher herr, bag Rebengrunde unnotbig ichienen. bie Polen fur ihn ju entscheiben. Der Unftern mollte. daß Sigmund Bafa fiegte, und ihn gefangen betam : morauf in dem Frieden von Ditichen (1589) bas Erg

haus fich verpflichtete, niemals unter irgend einem Borwand, geradezu ober auf indirecte Beife, Polen, Lite thauen, Rothreußen, und andere ber polnischen Krone anhängenden Lande in Aufpruch zu nehmen. biefes konnte bas Recht an Galligien und Lodomerien nicht schwächen, fondern wollte nur foviel fagen, bag bie Erzherzoge nicht verfuchen follten, in der Gigenschaft polnischer Ronige barüber berrichen ju wollen ; wie benn auch bie altern Bundniffe (alfo unter benfelben jene Bertrage ber Jagettone) balb nach biefem erneuert wurden. Es ware auch nicht moglich gewesen, jenen Rechten zu entfagen, benn als Konig von Sungarn batte ber Raifer fich eidlich verpflichtet, nie etwas gu peraußern, und das canomische, für alle christcatholis iche Glaubige verbindliche Recht erflart alle Berauferungen burch bobe Personen far jo ungaltig, als wenn fie burch minderjahrige geschaben. Daber ift auch bet Titul von Galligien und Lodomerien immer beibehalten morben. Go ift alfo Gott ju banten, baf er ben Mugenblick berbeigeführt, fo flare und grundliche Rechte einmal zu realifiren.

Desterreich hatte noch mehr anzusühren. Es was ren erst fünshundert etliche neunzig Jahre bin, seit Casiomir II., König von Polen, seinem Better Mscislaf, Herzog zu Teschen in Oberschlesien, zwei polnische Kronleben, Zator und Auschwiz, überließ. Da nachsmals die lärmenden Reichstage in Polen den schless-

agh XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita. fchen Fürften unmöglich anftandig fein tonnten trand ferirte Cafimir pon Tefchen ftine Lebenspflicht an ben köheimischen Ronig; Benceslaf (1289); Volen gab es Run; ut mabr, baß vor 320 Jahren Caendiid) zu. fimir IV. durch gludliche Maffen wieber an Polen er oberte, mas burd bie Waffen Bobeine gater eingebuft hatten. Aber Bator und Aufchwig murben ibm doch nur auf die Dauer feiner Lebenszeit abgetres Man muß gestehen, daß bice: Berrschaften in ben Banden feiner : Nachfolger geblieben find, und es findet fich nicht, bag man fie je jurudgefordert batte; bas mar aber bloge Mirfung der bekannten fonderbaren Profimuth, Maßigung und Gate des burchlauchtigften Erzhauses. Leiber ift, bei ber gegenwartigen Berfafe sung Polens, kaum zu hoffen, daß die Republik je felbft fo viel Rechtgefühl haben follte, um Gallizien, Lodomerien, Bator und Auschwis von freien Studen berauszugeben. Dennoch will die Raiferin Konigin ber von Gott verliebenen Dacht fich mit angestammter Dilbe bebienen, und auftatt mit allen ihr gebuhrenben Rechten es genau zu nehmen, fich mit einem febr maffis gen Aequivalent begnugen; namlich mit zwei Drittbeis len von Oberpolen, mit Pofutien und einigen Gegenben Podoliens und Bolhoniens, jufammen etwa brittbalb hundert Stadten, funfzig fleden, 6300 Dorfern, 2,580,000 Einwohnern.

n. C.

(1462.)

Nicht weniger mertwürdig maren bie Grundfate

und Empfindungen, welche Friedrich (ber Beife bon Sanssouci und Verfaffer des Anti - Macchiavelle) au ertennen gab. Rein Mensch zweifelt, und es ift weltbefannt, daß im gehenden Sahrhundert Diftewof und Borislaf gufammen Kurften Domerelliens maren, und Smantibore I. zwel Sohne Stifter zweier zu Dans gig und Stettin regierenden Saufer 'geworden 'find. Als jenes erstarb, und billig biefes folgen follte, nahm Przempel, Konig von Polen, Dieses Land ein, und manbte por, burch feine Gemablin ber nachfte Erbe und als folder bon Miftempn, bem letten Bergog, ere fannt worden ju fenn, Aber bas Land mar ein Afterleben ber Markgrafen von Brandenburg; in diesem Recht führten fie wider die Polen Kried, und vertrieben fie. Ungludlicherweise faben fie fich in bem Rall, ibre Rechte an ben teutschen Orben, der in Preugen regierte, um zebentausend Mark zu verkaufen. Casimir IV. Ronig von Polen, eroberte nachmale Diefes Land. Abet bas Saus Brandenburg hat immer bas Recht, es wie ber einzunehmen: benn es nur ben Befig Inicht aber bas Recht verfauft hat; vertauft haben die Markgrafen bon Brandenburg, mas fie nun ale Bergoge von Domi mern wieder an fich Bieben tonnen; auger bem ift flar. daß fie das Land nur in fofern veräußert hatten, als fie to jure belli befaßen, welches bem juri primitivo nicht Mbbruch thut.

Weiter ift bekannt, bag von ben : Bifchofen ban

n. E.

1107.

n. C.

1295.

n. C.

n. C.

1311.

Posen und selbst Kaiser Karl IV. alte Urkunden übrig sind, aus denen erhellet, wie die Gegenden zwischen der Netze, Ruddow und Drave vorzeiten zu den braudendurgischen Marken gezählt worden. Es läßt sich nicht läugnen, daß auch sie dem teutschen Orden verkauft, und von diesem an Polen abgetreten wurden: aber ein Jahr vorher hatte der teutsche Orden dem Kurschreiten von Brandenburg die Neumark, wie sie um dieselbe Zeit noch war und seyn sollte, verkauft; und nur die polnischen Wassen gekatteten nicht, ihr die geshörige Ausbehnung zu geben. Jest wird billig hergesstellt, was von Rechts wegen immer hätte seyn sollen.

n. C.

(1466,)

398 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerita.

Endlich ist auch gewiß, daß die alten Herzoge zu Glogau im J. 1312 Posen und Kalisch befessen haben: seit 1741 ift König Friedrich Herzog zu Glogau; Posen und Kalisch sind also sein.

Es kommt hiezu, daß die Polen in dem Bertrag zu Bidgosc im Jahr 1657 dem Kurfürsten von Brandenburg, der sie von den Wassen der Schweden befreien sollte, 400,000 Thaler auf die Stadt Elbing assignirt baben, und daß die damals geschehene Zusage nie er füllt worden ist.

Friedrich aber, nach feiner bekannten Gute und Billigkeit, will für diefes alles nur Pomerellien, die Gegenden an der Netze, die Woiwodschaft Marienburg, das Bisthum Ermeland, ben Diftrict Michelau, das Bisthum und die Woiwodschaft Culm. Da er Danzig

und Thorn bei Polen laft, fo bofft er ale Rreund und guter Rachbar (ber ju fenn, immer in feinem Spftem ift), die Republik Polen werde ibn, fur bie Aufepferung, welche er ihr biemit macht, auf eine angemeffene Beise eutschädigen. Das einige will man beifugen, baß, indem der Konig aus Gute dem Befit von Dangig entfagt, Seine Majeftat nicht meinen, auch auf ben Saben biefer Stadt und auf die barin fallende Bolle Bergicht zu thun. Denn von jenem batte Dangig nus bie Dunniegung, er mar Rloftergut; die Abtei Dliva hatte (1647) feine Erbanung erlaubt, als Meufahre maffer Schiffe nicht mehr zu tragen vermochte. Dans gig hatte bem Abt versprochen, 93 Jahre lang, jahrlich 100 Thaler zu geben. Diefe Beit ift langft erloschen. Dhuchin hat weder die Stadt noch der Abt Landeshobeit; ce ift alles pomerellisch und der Konig Nachfolger Miffemnis von Pommern . Danzig. 3mar hatte ber Ronig von Polen, ber damalige Landesberr, ben Contract genehm gehalten, welches aber fur einen preußis fchen Ronig von feiner Berbindlichkeit fenn fann; als Beiftlicher konnte der Abt, nach kanonischen Rechten, feinen Pacht auf langer als zehen Jahre fcbließen. Dangig, es ift mahr, bat mit unermeglichen Roften den Saven creirt: bas war aber doch nur eigentlich eine Landuberschwemmung; wie konnen die landeshos beitlichen Rechte barunter leiden? Und nach bem romle ichen Recht gebort ibr ber Saven nicht, weil bie Rufte



sines andern ift. Nach der Billigkeit, welche alle Handlungen des Konigs in Preußen characterisirt; will er der Stadt nicht wehren, sich des Havens zu hedie nen: daß er aber dem aus seinem Gebrauch entspringenden Nutzen entsagen soll, dieses ware eine unbescheis dene Forderung. Für die großmuthige Entsagung auf Danzis selbst; auf Thorn, auf den Ersag mehrhum dertjährigen Nichtgenusses können Eulm und Wermes kand nur geringe Schadloshaltungen sepn.

Bistrict eingenaminen. Der preußische Staat, bekam biedurch von Glatz bis Memel Contiguität; er erward bie früchtbären Feldmarken von Culm, Elbing und Marienburg; der König wurde Herr des Hochstifts Mermelaud, welches 300,000 Thaler Einkunfte hatte; Perr der einig noch schiffbaren Mundungen der Weichts Jeder Giuwohner mußte inner vierzehen Tagen schwören.

Die ruffische Kaiserin bemächtigte fich eines wichfigen Theils des Großfürstenthums Litthauen, der Boiwodschaften Minst, Witepst, Mfeislaf, mit solcher Unbefangenheit, daß ihr gar nicht nöthig schien, Gründe Vafür bekannt zu machen. Sie ließ dafür den Einwohtiern drei Monate Zeit, sich zu entfernen.

Der Konig und Senat von Polen beweinten bas Ungluet, beschuldigten ben ausländischen Einfluß des Ursptungs ber Partheiungen, sehren ihre Rechte in Ebibenz, führten bie Berträge an, beriefen sich auf bie Gewährleistung berselben, appellirten von ber Geswalt ber Uebermacht und ungerechten Waffen, und protestirten vor dem allmächtigen Herrn der Welt und Konige über die schreiende Unterdrückung.

Der König in Preußen fuhr fort, in dem Haven zu Danzig die Idle unglaublich zu erhöhen; der Stadt wurde auf alle Weise zugesetzt, sich freiwillig an ihn zu ergeben. Zu Lissa berief er einen dem zu Warschau entgegenarbeitenden Reichstag, und consiscirte alle Güter der die Julvigung ausweichenden Großen. So that Katharina mit Fürst Karl Radziwyls, mit Konstantin und Adam Czartorisky's Reichthümern. Man bot Radziwyl'n die Wiedereinsetzung; er sprach: "ich bin ein freigebohrner Mann, frei sind meing Väter gewesen, srei, wenn auch unglücklich, will ich sterben." Die Gräsin Wielopolska gab sich den Tod. Wer immer seiner Vorsahren würdig war, verließ das unterjochte Kand, aber Europa bedurfte nicht, erst Klagen zu hösren, um von der Sache zu urtheilen, wie die Nachwelt.

Bon sieben oder acht Millionen Menschen blieben ber Republik vier; die Verminderung der Einkuste war verhaltnismäßig. Statt hundert Senatoren verssammelten sich vor dem Reichstage dreißig. Der Erzsbischof Primas, der Großcanzlar Litthauens, der Großsmarschall und ihre Freunde, entaußerten sich der dienstsbaren Versammlung, und begaben sich nach Cracau.

v. Wüsser Aus. Geschichte. III. 26

Dowohl von Baffen umringt, nahm der Reichstag seinen Anfang durch eine Protestation aller Landboten Podoliens und Wolhyniens. Da wurden die fremden Solduten bei freigesinnten Edlen zu hunderten einquartirt, man setzte der Versammlung acht Tage zu Bestätigung des Willens der Mächte, widrigenfalls 30,000 Mann in die Hauptstadt einrücken, und auf alle Weise den Eigensinn brechen würden. An dem siedenden Tage entsernten sich viele Landboten, die übrigen unterschrieben: Polen mußte nicht nur allen Ansprücken und Verbindungen der entrissenen Länder entsagen, sondern sich verpflichten, die drei Mächte dabei zu schirmen.

Diefe errichteten bierauf einen permanenten Rath, welcher von ihnen abhangig und leicht auf alle Weife gut leiten mare. Der Ronig in Preugen erflarte, bag, wenn die Republit diefen Rath nicht auf einen bestimmten Zag in Burtlichfeit fete, er es fur Rriegsantan Bugleich forberte er, an ber bigung halten werde. Debe, nicht ihr ordentliches Ufer, fondern einen and Bern Diffrict, welchen fie beim Austreten etwa uberfcwemmt. Die ofterreichischen Grangcommiffarien gogen bon ber Mundung eines Fluffes eine Linie ju einem andern, und forberten alles in ben Beugungen ber Strome begriffene Land, ale berfelben Ufer. wurde eine Begend ohne Angabe der Urfache, oft aus Menschenliebe (um ben Landmann von unordentlicher Derrichaft zu befreien) ufurpirt.

S.11. DielinfallePoleus. R.12. Der Eartenfrieg v. 1768. 408

Der permanente Rath wurde errichtet: vierzig Senatoren und Sole, bom Reichstage ernannt, halten ihn bis auf den nachsten Reichstag. Durch die meisten Stimmen besorgt er alles Militarische, die auswärtigen Geschäfte und hohe Policei. Gesetze kann er nicht gesben, aber sie auslegen.

Che die Granzicheibung, wodurch Preußen zu eisnigen Wiederabtretungen vermocht wurde, zu Stand tam, wurden aus folchen Gegenden die Heerden wegegeführt, die Waldungen umgehauen, die Worrathe gesleert, felbst die nothigsten Wertzeuge mitgenommen, die Austagen voraus erhoben.

Gott wollte damale bie Moralitat ber Großen

### Rap. 12.

## Der Cartentrieg, von 1768.

Einige Jahre früher hatte ber Schntz, welchen bie Confiderirten in ber Turkei fanden, und wechselweise Rlagen über ftreisende Horden ber Tatarn und Roser ten zu einem Kriege zwischen ber Pforte und ben Ruffen den Borwand gegeben. In ber That konnte die Pforte die polnischen Händel nicht gleichgültig ausehen, und der französische Hof hatte, in seiner damals elenden Lage, kein anderes Mittel, den Polen zu helfen, als die Beranlassung einer Diversion, welche die Ruffen sonst beschäftige.

404 XXIII. Buch. Thereffa, Friedrich und Nordamerita.

Der Padisha Mustafa bezeugte bei dem ersten Einmarsche der Russen in Polen, daß derselbe seine Ausmerksamkeit errege. Die Raiserin erklärte, daß die Republik zu Stillung innerer Unruhen einigen Beistand von ihr begehrt, welchen zu versagen die angebohrne Großmuth und nachbarliche Freundschaft ihr nicht er laubt hatte; diese Truppen sepen weder stark noch wohl versehen, und nicht einmal ein General an ihrer Spige. Sie empstengen ihre Besehle von dem Fürsten Repnin, dem russisschen Botschafter zu Warschau.

Rach biefem murbe von Ruffen, welche Confdbe rirte verfolgten, ber turfifche Ort Balta verbrannt, und alle Ginmobner deffelben ohne Unterschied umge bracht. Diefe That murbe ruffischerfeits fur eine Um ordnung der Saidamaten ausgegeben, von den Curten als Reindfeligkeit betrachtet. Der ruffifche Refibent # Konstantinopel, Obrestow, murbe von dem Divan um eine ausbrudliche Erflarung angesprochen, bag bie Ruffen sofort alle polnische Stadte und Lander verlaß fen follten. Da er biegu teinen Auftrag-batte, murde er nach bem Urreft in ben Siebenthurmen gebracht; ber Mufti gab fein Setfa, ber Rrieg murbe erflan; Mohammed Emin Pafcha, Raimatan, murbe Groß wesser; Europa und Afien in die Waffen gemahnt. Indef zu Konftantinopel alle jum Gefolge des Bef fire bestimmten Geschäftsmanner sich zu bem Auf bruche rufteten, sammelten fich aus Uffen die Sorben

mannigfaltiger Dilly; netb bebedten ben Bolborus und hellespont mit machtigen Transporten. weniger aus ibem weiten Reich ber Selbftherricherin aller Reußen bewegte fich bie Menge meift barbarifcher Nationen, von 300 je ein Mann, unter bem General Munijanjow ben Feldzug am Onester gu eroffnen; unter Soltitom fammelten fich von ben in Polen gerftreuten Corps unuserlefene Rrieger nach ber Ufraine und Do bolien gu. Das Kopfgelo im ruffischen Reiche wurde erhöft; von allen Gehalten zwanzig Procente Aricas finer genommen, auf Rutichenpferbe funf Rubel Mba gabe verordnet.

Zweihundert und funfzigtaufend Mann; ungereche net bie Tatarn, jogen von Monstantinopel nath bem Ufern ber Donau. Auch Mohammed el Hofain, Sherif ju Marofd, fandte bem Dabifba groenzig Schiffe; funfzeben die Republiken Algier, Tunis, Tripolis. Mit 31 Infanterieregimentein, bon zweitaufend Dann, mit vierzig Regimentern Reuterei von achthundert, fung Regimentern Bufaren und neimtaufend Rofaten und mit einem Part von bunbett Ranonen bebedte Furft Gallann, mit 41,000 Mann-Mumjanzow, die Granze. Doch findt in ber Weschichte biefes fo neuen Rriegest die Bablen fo vielem Berbachte ber Uebertreibung ausge fest, wie in Beschreibung ber Buge bes Barins und · ide: पत्र केट . मेरोज़ स्टिंग Xerres. un Betheemingen bes Geange marember Anfang. Mana

406 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Nordamerital gel ihre Folge, und diefer verursachte, daß von dem thrkischen Heere viele Mannschafe sich verlief. Hundert vier und fünfzig Städte und Odrfer sollen die Tatarn im Winter verbraunt, über vierzehentausend Familien in Dienstbarkeit weggeführt haben.

n. E. 1769. Im Frühjahre wurde die Standarte bee Propheten burch die Gassen Konstantinopels getragen; schwer und lang war der Jug des Wessirs, der im ganzen Aprilomonate nicht weiter, als die nach Abrianopel kam. Die Kriegsoperationen nahmen den Anfang dei Schotin. Sie waren den Russen ungünstig: der Farst Galizon mußte über den Onester zurück. Immer übte der Wessir in den Gestilden von Fakschia die ungebildeten Schawren, welche er zu Soldaten machen wollte, ehe er sie wider die Feinde führe. Chotin, überrascht, erhielt sied durch muthvolle Vertheidigung und Hulfe von dem Wessir; zum andernmal mußte Galizon weichen.

Aber Molodowni Ali Pascha verlaumdete den weifen Welfir, und er wurde zuruckberusen. Der Nachfolger gieng über den Duester. Sehen brachen Regenguffe in den Gebürgen, die Wasser fliegen, zerriffen die Schiffbrücke, und das heer fand sich durch einen nufurthbaren Strom zetheilt. Muthvoll: hielten die Ontabergegangenen gegen den Ansall der Aussen; ihre Brüder sahen sie mit stiller Bewunderung, der Wesser wußte nicht, was er thun sollte. Als jene beinabe sämtlich gesallen, busdalten von dem ganzen heit auf biefer Seite Bermunschungen, sie vergaßen Chotin, und stürzten unaushaltbar nach der Donau zurud; in vierzehen Tagen verließen vierzigtausende die Fahnen. "Gott und sein Prophet war nicht mit Molodowni." Die russischen Heere vereinigten sich. Sie fanden auf Chotin reichen Borrath von Artillerie; die Moldau und Wlachen waren der Preis dieses Tages; Elmpt und Proserowsky zogen ohne Widerstand in Passp, Bukarasschup und Gallatich ein.

Indes der Weifer in das Elend verwiesen wurde, elle Rumjanzow zum Angriffe seines Nachfolgers Haslit; Graf Panin unterstützte den Feldmarschall und besteckte die Gränze. Man beschloß die Türken zu trensnen, und ihnen die Zusuhr abzuschneiden. Also wurde der Krieg zu Wasser und zu Land geführt, und sintemal nicht genug war, sich des eurinischen. Pontus zu besmeistern, wein der Hellespont offen blieb, suhr eine russische Flotte um Europa herum, und erschien im griechischen Meer.

Der Wesser bebiente sich bes Bortheils übermachtiger Zahl, um die Feinde von allen Seiten zu beunruhigen, er vertrieb sie aus einem Theil der Moldau und
Mlachen, und disnete sich die fruchtbagen Gesilbe Blalogorod's. Aber die Erscheinung der Feinde in Sud
nothigte ihn, sich seiner besten Truppen, der Macedonier, zu berauben. Unfern der Ausstässe des Pruth
sieß Rumjauzow auf den Wesser. Einen Monat saben

u. E.

408 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Rorbamerita. fie fich : Salit war ftart und ficher postirt. Rur ber anlafte bie unmäßige Schlachtgier eines Theils ber Seinigen ein Gefecht, worin fie unterlagen; er mit feinen Schaaren mußte ber Erfahrung berjenigen meis chen, bie wider Friedrich ju Relbe gestanden. vereinigte Proforofeth die Gegenden amifchen Onept und Dnefft und erleichterte bem Grafen Vamin bie Die Ein Pascha lag barin mit lagerung bon Benber. 16,000 Mann, auf 2 Jahre berptobiantirt; feine. Aus falle maren belbenmuthig; die ruffische Artillerie mar nicht gut bebient; die Ruffen verlohren fehr viel Boll; fie batten Mangel, Rrantheiten, unter 14 Regimentern geben neue; bie weitlaufige Restung bielt zwei Monate; bis eine Compreffionstugel (eine Berwicklung mehrteer mit vierbundert Dud Pulver beladenen Minen ) eine ftarte Breiche warf, auf Diefe ber Sturm: Schlacht in allen Gaffen, in ben Garten, binauf nach ber Burgt und wahrend bes Burgens ploglich von mehrern Seis ten Klamme; 3 Tuge und fo viele Nachte brannte Bem ber. Da unterwarfen fich alle Myrfen von Budgiat. um ihre fchonen Dorfer , bas Wert langen Rieiffes gau retten. Da ergaben fich Rilianowa und Biatogorio! Brabilow wurde verbrannt. Der Weffir jog in bie Geburge bes Samus. Der General Baur (Panin batte ben Dienft aufgegeben, weil die Bufage unerfult blieb, die er bor Bender feinen Golbaten gethan:) be machtigte fich vollende ber Molban und Beffgrabiens

(herrlicher Steppen mit fetten Meiden, und Holz bemachsen; Länder, reich an Salz und Metallen, zwischen Athermann und Bender, ein, fortwährender Garten). Die Woldau ist ein Land von ungefähr tausend Quasbratmeilen; noch größer die Blachen. Eine halbe Million siebenburgischer Schaase zehren von ihren Weiden; Bein, türkisches Korn, alle nüglichen Thiere und Tasback hat sie in Ueberstuß; wo Pest, Krieg und Despotismus Wüssen gemacht, haben Obsibäume ohne Eultur Wälder gebildet.

Dit nicht geringerem Glang wurde ber pelopone nefifche Rrieg angefangen.biffriechenland feit langem bes Behorfams gewohnt, mar fchlecht befett; unter einer meift fanften, unthatigen Bermaltung trieb jeder, so gut er es mußte, sein Gewerb... Auf Die Nachricht bon ber Unternehmung ber Ruffen, eines griechische driftlichen Boltes, die Griechen bom Joche ber Barbaren zu befreien, erwachte in vielen die Liebe ber Freis beit, entwickelte fich fchnell und wild, und bedurfte nur bisciplinirende Selben. Mit nicht mehr als feche Schiffen ericbien Alexej Orlow, inbeft Reftore Baters land, Navarino, von hannibal erobert murde. Latonien, bie Gefilde von Argos, Artadien, ein Theil Achajens im Aufstande, schonten feinen ber vorigen herricher. Gleich ungebulbig bewegten fich bie Infeln unter der Gewalt Benedige. Indeß jogen bie Zurten über ben Ifthmus, Patra ju entfetten. Der Rrieg in

410 XXIII. Buch: Eberefia, Friedrich und Rorbamerila. Peloponnesus war immer schwer durch bie Menge wich tiger Posten; Die nur schwache Babl bewaffneter Grie den und Ruffen mußte an ju vielen Orten fenn. auf bem Ifthmus bie Dainotten ungludlich gestritten, jog ber Geraffier, Pafcha Bosniens, mit breißigtam fend Epiroten, Allyriern, Albanefern, ohne großen Widerstand bis in bas alte Meffenien. Bei Mobon litt die aufblubende Rreiheit ihren empfindlichften Stoff, bie Mainotten batten bie Kriegefunft nicht, woburch über viele die geringere Bahl fiegt; ber Serastier ub thigte Orlow und ben Ands Dolgorutoj, fich nach Noparino gurudaugieben. Doch einen Ungriff thaten auf Modon zweitausenb Griechen, tapfet und ungeschicht Co jogen die Mainotten in ihr Geburg gurud. wurde der Welt fund, daß Freiheit ohne Ordnung ein eitler Gebante ift.

Aber ber General Elphinston, da er bei Tanarus bie Anter geworsen, suhr an der latonischen Ruste hin, und schlug in den Gewässern von Spidaurus ") die weit zahlreichere türkische Flotte. Bon da verfolgte er sie in den Canal zwischen Chios und Asien. Fünfzehen Linienschiffe und eben so viele Schebets und Galeren hatte sie, und stationirte sich, wo Felsen und Inseln sie bedeckten: In drei Linien gegen ihr standen zehen russische Schiffe, mit vier Fregatten und Brandschiffen.

<sup>\*)</sup> Monembasia Napoli di Malvesia,

Spiritow commandirte bie Vorwupp: Kriedrich Orlow bie Sauptmacht, die hinterften Elphinfton. Ploglich that Spiritom einen Angriff auf bus turtifche Abmiral fchiff; es fieng Reuer; ba Gefie Beg es retten wollte, batten fich die Amber verwickelt; ber große Maftbaunt fiel brennend auf Spiritome Schiff; ba fprang mer tonnte in Schaluppen ober in bas Meer; in einem Augenblick flogen betbe Abmiralfchiffe in die Luft. Das fürchterliche. Schauspiel bielt einen Augenblick Freund und Keind in Staunen; bis gegen den Rath Daffan Bens bie Turfen fich in die engen Baffer unter Tiches. me gurudtogen . worauf ber Lieutenant Duabale (brei Rationen ftreiten um ben Rubm biefes Gebans tens: Ruffen und Englander wollen ibn gehabt haben, und Rau, ein Seffe, tritt neben ihnen auf,) mit vier Brandschiffen voll Bomben und glubenden Rugeln. bebedt von Abmiral Greigh, Nachts am 26ften July, fich ber turkischen Klotte naberte, und fie in Flammen feste. Sie brannte 5 Stunden in ber engen Bucht; Saffan rettete fein Schiff mitten burch bie Reinde. Indef bie Schiffe braunten, flog bas Pulvermagazin zu Tichese me in bie Luft. Stadt und Burg fiel in Ruinen. "Das trofen, Landvolt, Golbaten, floben burch einander nach Smyrna; wo Rara Diman Dala, ein machtiger hett bes Landes, Die Unordnung mit Muth und Amsehen faum ftillte.

Dierauf erfchienen bie Sieger bei Lemnos ; boot

413 XXIII. Bud. Ebereffe, Friedrich. und Rorbamerita. bielten fie fich auf; aufatt, wie vielen möglich ichien, burch bie ichlecht vermabrten Darbanellen einzubringen, und an ben Pferten ber erfcbrodenen Sauptftabt Friebensgefete guigtben. Bergeblich begebrte bie Befatung ber Burg von Lemnos freien Abjug. Andes Die Ruffen fie zu erobern fuchten, entflammte Saffan, icht Kapuban Vaichai, ibreitausend Antivillige, bie in schlechten Agbrucugen unerwartet erschienen, und Lemnos befreiten. Die gufufche Seemacht bielt fich bier auf in bem Safen Aufa, ben Gemaffern bon Baros. Dig Pforte hatte fringe Schiffe mehr, Gprien und Meann ten maren im Aufftand; und noch vier Sabre bauerte ber Rrieg ohne bag- bie Gieger von Efchesme meber auf dem Lande noch auf bem Infeln ber Griechen eine fefte Dieberlaffung errichten batten.

Gogen Ende dickes Feldunges verkanften einige unmissende ober eigeundtige Russen zur Duffy von der Post angesteckte Baaren. Der Commandant hielt für Helbenmuth, keine Anstalten zu machen. In kurzem wathete das Uebel ür der genzen Stadt; die Menschen sielen auf den Sassen. Se kan mach Chotin, und bald waren von sünf Insanteripregimentern mehr nicht als wierdundert Mann übrig. Aleidungsstäcke duchten die Pest in die große Alemee; dieß nöthigte Mumiauzow, sie zieligst zu theilen. Schon harten einige Soldaten sie in die große Stadt Know getragen; die Aerze kann ten sie mieht, war schon sieh, sie zu vennen, dahr

bie Buth bald unaufhaltbar murbe; Rliebende verbreiteten fie jenfeits des Onepr und in die Berge; Arme, felbit Ungeftellte ber Polizei, plunderten ausges ftorbene Saufer: faum rettete ber Binter: und Major Schippom's muthvolle Bermenbung ben Reft ber Bolfs. menge. Bolle aus ber Ufraine fectte indefen die große Rabrit au Moftau an. Es wurden Processionen gebalten . wodurch fie verbreitet murbe. Alle Feldherren und Große, mit ihnen Unsehen und Ordnung, verließen bie Stadt. Run farben auf einen Tag bei neunbuns bert Menschen; viele figen unbegraben in ben Thuren Da erregte ein Raufmann, welcher ihrer Häuset. borgab, burch ein Gnadenbild geheilt worden zu fenn, gefahrvolles Busammenbrangen ber Menge, welche vor unser lieben Arau um Leben flebete: biebon mar bie Birtung fo fchredlich, baß der Erzbifchof befahl, bas Bild in ber Nacht hinwegzutragen. Dieses murde bes mertt. Sturm und Auflauf verwirrten Moftau; ber Erzbischof im Aloster Donet, vor der Stadt, murbe am boben Altar mit Sammerftreichen ermordet. Rrante, um noch eines Augenblicks ber Erifteng gu genießen, liefen aus ben Spitalern, fturmten, pluns berten den Bischofshof, und entflammten ihre Buth in ben Rellern. Da rudte Jerapkin an ber Spige ber Garnison berbei. Ueber Leichname geschah ber Darich ; mahrend bem Sandgemenge murben Leute beiberfeits von dem Uebel ergriffen; andere ftarben unter bem

414 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Rordamerita. Rnut. Gregory Orlow und der Winter ftillte bas Unglud, nachdem in Mostau und auf den benachbarten Dorfen neunzigtausend Menschen gestorben.

In dem 1772sten Jahr wurden durch den Fürsten Dolgorutoj die Verschanzungen Peretop am Eingang der Krimm in 4 Stunden bezwungen, die Krimm von den Anssen in Bestig genommen. Der Großwesser', bei Babadagh geschlagen, zog sich in den Hamus. Die Janitscharen im Aufstande ermordeten ihren Aga, plunderten die Kasse, steckten ihr Lager in Brand. Bei so bosem Willen wurde statt Halit's, Mussun Oglu, einer der besten Offiziers, Großwesser. Dieser betrieb den vergeblichen Friedenscongreß zu Folzany.

Indes wurde die Pforte von Ali Ben befreit. Ge bobren im Kaukasus war Ali als Jüngling nach Aegypten verkauft worden; zehen Jahre diente er, und folgte hierauf seinem Herrn, dem Bey. Bon dem an würkte er in den Partheiungen mit Beisall, wenn er nicht Urheber des Ruins Sdn Hamans, seines ersten Bohlthäters, gewesen wäre; Herr des Landes wurde er, wie vor dritthalbtausend Jahren Psammitichus, durch die Ermvrdung von eilf Beys, die Exilirung eben so viesler, die Consistation ihrer Schätze, und Bertheilung ihrer Aenuter an Mohammed, seinen Schwager, und an vertraute Sklaven; worauf er den Pascha umbringen ließ.

Er machte einen Bund mit Scheit Daber, bem

herry des Landes Kanaan: diesem half er Sidon ersobern, Damascus belagern. Aber sein Schwager versließ ihn, weil er die heiligen Stadte der Mostemin aus Noth oder Geldgier beleidiget habe; Mohammed floh nach Aegypten, und die Nation war nicht für Ali; die Religion, die Vorzüge, die er Ausländern gab, raubeten ihm die Herzen des Volks. Seine Soldaten trasten zu dem Feinde über; sein Eidam, Ismael, den er groß gemacht, siel ab; Ali verlohr ein entscheidendes Treffen.

Da flob er durch die Wüsse nach Palästina. Zu Rama, in des Propheten Samuels altem Sig, sand er seinen drei und neunzigjährigen Freund, den Scheikh Daber, Sieger der Samaritaner, der Drusen, noch trastvoll von Enkeln und Nessen umringt. In seinem Laude dilbete er ein Korps von 13,000 Mann. Mohammed erwartete ihn in Negypten mit 60,000. Eines Freinags (der den Mossemin heilig ist) geschah die Schlacht, mit solcher Muth, daß von 400 Griechen und Russen, die Alli hatte, 380 sielen, und von den 13,000 überhaupt 500 übrig blieben; sein Kopf wurde nach Konstantinopel gesandt. Europa hatte an seinen Abentheuren um so mehr Theil genommen, als er sich über National-Borurtheile zu erheben schien; zu früh, zu laut verschmähete er sie.

Endlich giengen bie Ruffen über die Donau: bie Janitscharen wichen. Doch wußte Muffun Oglu ber

u. E.

416 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Mortumere

starten Gegenden des Hamus sich zu bedienen. Iweis mal fiel er herab und nothigte die Ruffen, die Belagerung von Silistria aufzuheben, und an die Brucke der Donau zuruck zu eilen, ehe sie abgeschnirten wurden. Bei Barna verlohren sie einen größen Theil der Artillerie. Endlich schwur Hassan Pascha, daß kein Ruffe das Winteraquinoktium diffelts dem Strom zw bringen soll.

Diefer mannlich sichone Mann war von perfischer Beburt, ale Knabe geraubt und Stlave eines Turfen geworden, bon bem er mit Bulfe eines Griechen, bit ibn liebte, fich nach Smorna gerettet, wo er in algio rische Dienste trat. Muth und Geift empfahlen ihn bem Den, ber ihm die Kestung Constantine vertraute Dier mare er unruhmlich alt geworden, wenn nicht bit Boebeit einer Parthei ibn bewogen batte, fich nach Spanien zu retten. Der katholische Ronig ließ ihn nach Reapplis bringen. Bon ba begab er fich mit eb nem banischen Schiffe nach Constantinopel. Da ibn hier ber algiersche Agent verklagte, erwarb er Gelegen beit, vor bem Padifha Duftafa III. ju erscheinen. Diefem gefiel feine Ginficht und charafteriftifche Rraft. Er gab ihm bas Arfegeschiff, welches bierauf aus bem Unglut bei Tichesme allein entfam. Alls Rannban Pafcha beforderte Saffan mit Feuer, mas er nur im mer Gutes gu bewurten vermochte; er ftiftete Schulen fur Schiffbautunft, Renntnig ber Gestirne, und law



ber; er liebte Manner von Cultur; jumal den Jungling Muftapha, einen Englander, vom Saufe der Campbel'n; dem Padifha hielt er feinen Schwur, indem er die Ruffen zwang, über die Donau zuruckzugehen.

Es mißgludte ihnen auch wider Eudda; sie plunberten auf Ereta und Eppern. Als der Hof zu Petersburg Apprehensionen auf der Seite Schwedens bekam,
begab die Flotte sich nach dem baltischen Meer zurück;
da sie in dem mittellandischen weniger gethan, als was
zu thun senn mochte, gezeigt hatte. Zwei und dreißig Millionen Zecchini soll diese Expedition gekostet haben.

Bu gleicher Beit startte Pugatschem, ber Rosate, an der Spige vieler friegerischen horden, seine Rebellion; er erschutterte den Thron Catharinens, viele maren von ber Nothwendigkeit bes Kriebens überzeugt. Aber Muftafa III. ftarb und binterließ bas Reich nicht Selim feinem noch minberjahrigen Gobn, fondern feis nem Bruder Abdulhamed. Das bei außerordentlichen Thronveranderungen übliche Geschent wurde ben Janitscharen, weil biefes ohne Revolution geschah, und wegen Erichopfung ber Rinangen, verweigert. bem an außerte fich ein aufrührischer Beift; manzwollte nicht mehr dieuen; bie Ufiaten zogen beim; ber Weffir wurde von der Cavallerie verlaffen; der Feldmarschall Rumjangom, ber frei handeln konnte, schnitt ihn von Bumbr und Sulfe ab, schloß ihn bei Schumla ein, und nothigte ihn am 21sten July ju bem Krieben von Rus v. Muller Mug. Gefchichte. 111. 27

1774.

418 XXIII. Buch, Ehereffa, Friedrich und Mordamerita. schuft Kanardschip. Der Mufti sprach zum Padisha: "Sintemal bein Boff nicht, langer den Krieg führen "will, ist Friede nothwendig." Diese Nachricht kam in die Krim, als eben hassan gegen Dolgorukop im Gesecht stand.

Rinburn, Jenikale, Kertich, was zwischen dem Onepr und Bog liegt, Afow, Taganrok, freie Schiffsfahrt im eurinischen Pontus und hellespont blieb den Ruffen: die Krim wurde der politischen Gewalt des türkischen Raisers entriffen; das Chaliphat blieb ihm. Die Türken litten dadurch das Meiste, daß sie den Muth verlohren.

## Rap. 13.

Schwedische Revolution 1772.

In der Aristokratie, welche der eigentliche Charace ter der seit Karl XII. in Schweden herrschenden Berfassung war, vermochten Partheien mehr als die-Geseige. Der Eiser neuer Freiheitssormen und das Gefühl der zu heilenden Wunden mäßigte sie anfänglich, und. Wohl des Baterlandes schien Bestreben von allen. Hiebei wurden sie gelassen, so lang das wirthschaftliche Friedensspstem des Cardinals Fleurn zu keinen Kriegen Anlaß gab. Iwanzig Jahre nach Karl XII. wurde der Partheigeist schon heftiget, und verdunkelte den richtigen Blick auf die Lage der Dinge. Man brach hierauf mit Rußland, und unglücklich, weil die oberste Leitung den Krieg ohne Ernst noch Ordnung führte. Die Plane wurden von der Eifersucht der Partheien wechselsweise combinirt und vereitelt; Leidenschaft und Mismuth veranlaßten gleich schädliche Uebereilung und Schläfrigsteit; ce war, als litte Schweden auf einmal von den Uebeln der Demokratie und Oligarchie.

Die Royalisten bestelten bas Uebergewicht, bis Mußland eine Zusicherung forberte, daß Schweben eine andere als die bisherige Verfassung nie annehmen wolle. Bon dem an wurde der Thuig mehr und mehr nur Instituauer; das Geheimniß der Politik war in andern Sanden. In diesen Zeiten wurden bie Granzen gegen Norwegen auf eine wenig vortheilhafte Weise bestimmt, gegen Preußen ein unnüger Krieg angefängen, und so schlecht geführt, daß der französsische Hof weiter keine Subsidien geben wollte. Der Reicherath vermittelte endlich einen Vertrag, wodurch im Lause mehrerer Jahre zwölf Millionen Livres den erschöpften Kassen zu Hulbe keinen Berkauf der Unabhängigkeit.

Solang man im Spftem rubiger Freiheit geblieben, und die Begierden gemäßiget waren, hatte Landbau, Gewerbefleiß und Handelschaft wieder aufgeblühet. Bei dem Emportommen der Partheien erwarben bes gunftigte Unternehmer gemeinschadliche Privilegien. Die Zahl der Manufacturen, die auf mehr als achte n. C. 1761.

420 XXIII. Buch. Eberefia, Friedrich und Mordamerita.

n. C. Behentaufend geftiegen war, verminderte fich in zehen 1770. Sahren um bie Salfte.

Die Nation war unzufrieben; man flagte, baß ber Senat Stellen, Die er besetzen mußte, Sclaven ber Ariftofratie, nicht Kreunden bes gemeinen Befens, gebe; baß Partheiungen genahrt murben, um die Ent. Scheidung an ibn zu bringen; daß wohldenkeude Bauren, wie ein Lare Larffon, von den Großen gedrudt, andere ju Entftellung ber Babrheit gewonnen und mifletter murben; baf bie bobe Geiftlichkeit ") an Reichstagen bie niebrige ( besporifere, und vier ober funf Demagogen ben Burgerstand führen. Der Partheigeist vargrößerte biefe Mangel; felbft rechtschaffene Manner verwechselten etwa bas Bobl ber Gefdafte mit ben Bunichen ihrer Freunde, und erlaubten fich in Staatsfachen', mas ihnen im Privatheben unerlandt geschienen batte. Demnach ift fcwer zu fagen, ob bie einst ftreng bestraften Reicherathe wegen schlechter Regierung ober wegen ber Dhumacht ihrer Parthei gelitten.

Die Geiftlichkeit wurde nachmals durch die Abichaffung eines Zehenbens beleidiget, welchen fie bezog,
feit, bor Einführung ordentlicher Wirthshaufer, fie die Gaftfreiheit ubte. Es wurden harte Aufwandsgesche gemacht, und ihre Wollziehung oft verhaft; die Gehalte

£756.

<sup>\*)</sup> Mensuales.

<sup>\*)</sup> Scamnatarii.

bernindert; denen, welche etwa außer Stand waren, die Abgaben zu entrichten, ihr Biehend bie Werkzeuge ihrer Gewerbe genonunen: unter dem Borwande Verschachtes wegen Schleichhandel, hanser durchsucht, Wie derfetischkeit mit bffentlichem Staupbesen, und die Schuld selbst an den Ste, ja-mit dem Tode bestraft.

214 Konig Abolph Friedrich die Stimme bes Diffvergnugens von allen Seiten vernahm, begehrte er bie Bufammenberufung eines Reichstages; ber Reichseath verweigerte sie. Da legte der Konig die Regierung nicher, forberte bie Gigille .. und. lief burch feinen Sohn allen Cangleien andeuten: daß nichts mehr unter feinem Namen expedirt merden durfe. Alls bie Reichsrathe, in ber Gefahr großer Bewegungen, ben Generalen befahlen, die Machen gu verboppeln, weis gerten fich biefe, die einfeitigen Befehle zu ehren; bas Finanzdepartement wollte auch ben Sold ber Garnifon nicht erhöhen, wenn ber-Rbnig es nicht gebiete; alle Collegien traten außer Actioitat. Da begab fich ber Statthalter und die Dbrigfeit Stodholms in ben Genat, ihm ju erflaren, baf ber britte Stand fich verfammeln werder. Der Senat wurde hierdurch genothis get, einen Reichstag ju bewilligen. Um neunten Tage ber Anarchie übernahm ber Rowig bie Regierung wieber.

Der außerordentliche Reichstag wurde zu Ryklebing versammelt. Gine geheime Deputation entwarf Klagartikel, Der ganze Reichstath, mit Ausuahme

422 XXIII. Buch. Theresta, Friedrich und Rordamerita. nur zwei seiner Mitglieder, wurde abgesetzt, und im die Rosten bleses Meichstags verurtheilt, weil er ihn verweigert, weil er ihn zu Nykobing versammelt; weil er ohne den Konig habe regieren-wollen. Die Berfaffung blieb; doch sah man, daß sie sich andern konnte.

Der König ftarb, als Gustav III., die Hoffnung ber Nation, von Jugend an sorgfältig gebildet, auf Reissen war. Nach seiner Zurückunft bezeigte er das ganze Glück zu fühlen, daß er Bürger eines freien Law bes sey, und daß er Freunde des Despotismus nie für die seinigen halten wurde. Er fügte det, daß, wenn er je das Unglück haben sollte, ein versassungsmäßiges Seseh oder selbst neue Schranken der Macht, welche die Stände ihm vorzeichnen mochten, zu übertreten, er auf solchen Fall sie voraus der an ihn beschwornen Pflicht frei spreche. Da sie huldigten, sagte er: "Es "ist so herkmulich, sonst wurde es mir unnöchig schein, nen; der ist ein unglücklicher König, welchem nur "darum gehorcht wird, weil man muß."

Bald nach biefem zeigte fich eine große Gabrung in der Granzfestung Christianstadt; der Reicherat wurde verratherischer Pflichtvergessenheit beschuldiget, die Nation aufgefordert, "dem Könige zu geben, was "dem Konig gebühre." Karl, Herzog von Gabermann land, Bruder bes Königs, bemächtigte fich, da er eben zu Karlstrona war, unter dem Bormand, jene Unfrührer zu züchtigen, dieses wichtigen Plates, der Ma-

gazine und des Arsenals. In feinem Maniseste rief er jedermann unter sein Panier gegen das Joch "einer "bollischen Rotte, beren Schwert über dem Haupt je "bes Bürgers in seinem Hause und jedes Laudmanns "in seiner Hutte schwebe." Der dritte Bruder Frieduch bemaffiete Oftgothland.

Bon biefen Bemegungen murbe ber Genat unterrichtet . und gab zweien feiner Mitglieder volle Gewalt, alles vorzukehren, was ju Erhaltung ber Nerfaffung erforderlich fen. Da man gegen die Leibmache in Difftrauen war; wurden bie Regimenter von Gubermannland und Upland noch Stockholm berufen. Dem Ronig murde angebentet, er foll feine Bruber gurudmabe nen , und fich felbft nicht entfernent Gin Schreiben bes Bergoge von Gubermannland fet in bie Banbe, bas Grafen Ralling; biefes erlaubte teinen fernern 3weifel über die Werffandniß noch über die revolutionate Abficht ber Dringen. Der Genat fog bie gange Nacht, und foll beschloffen haben, fich ber Derfon des Ronigs au verfichern. Den folgenben Tag wurde er in iben Senat geladen; er fam, aber bie Leibmache mar gu Bollgiebung ber von bem Ronig beichloffenen Dinge bereit. 3m Genat fieng Guffan an gu beflagen, bag fo vieles obne fein Borwiffen gefchebe: ber Senat beflagte. bag ihm eben fo wenig bie eingehenden Depeften mit getheilt murden. Der Wortwechsel murbe lebhaft, als ploblic bet Genat von allen Seften umringt, und ne

494 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Rothamerita. Diefen Dienft batte ber fangen genommen murbe. Barde Dbrift verfagt; er übergab dem Romig feinen Degen mit den Worten: "Auch ich bin Guer Sefange "ner, aber in ber Buberficht, bald Ener Richter gu "fenn." Bergeblich rief ber Stadtcommandant die Burger in Baffen als fur die Freiheit. Gie bielten bie Ariftofratie nicht fur bie Freiheit. Gie, bie Garnifon, bie Leibmache, bas gange schwebische Bolt wurde in Manifesten belehrt, "es haben Plane obgewaltet, wo-"burch Abnig und Nation ber Gewalt weniger Großen "batten unterworfen werben follen; bet Ronig wolle "für die mabre Freiheit forgen, die in feinen Mugen "bas ebelfte Gut fen." Den folgenben Zag febmur Stodfolm; nur wollte die erfte Magiftrateperfon fic nicht biegu entschließen.

Der Reichstag wurde versammlet; die Garnison und Garbe umgaben bas haus; der Kouis im Ornat, und der Krone, mit Instad Abolphs: silbernem ham mer in seiner hand, erschien, trat auf und redete: wen der Gefahr der Partheiungen, von der Tyranna der Aristokraten, von dem Fluch, den sie auf das Land bringe (man erkenne ihn in der Theurung des Brodes), von alten Rettern der Nation, und wie er ihr zweiter Gustav Wasa seine wolle; er gedenke nach Geseigen zu regieren; er hasse die Wilkihr. Die neuen Geseige wurden verlesen: " der Senat soll kunstig von dem Koning ernannt, von dem König der Reichstag berusen

Anp. 14. Die baterische Succoffiques'=Streitigtett 1777. 425
"und aufgelbset werden, der Kinig soll die Macht has
"ben, altbewilligte Austagen serners zu heben, im
"Nothfall neue zu bestimmen; alle Macht, sowohl zu
"Basser als zu Lande, Krieg, Friede und Tractaten
"hängen von dem König ab: von ihm werden alle Aems
"ter und Burden vergeben." Den Tag nach Unters
zeichnung dieser Acte entließ er den Senat, unter das
Bolt murde Setreide vertheilt. Die vor zwei und fünfs
zig Jahren eingeführte Versassung nahm dieses Ende-

## Sap. 14.

Die baierische Successions = Streitigfeit.

Einige Jahre nach diesen Begebenheiten starb der letzte Kurfürst von Baiern, Maximilian Joseph, Sohn Kaiser Laris VII.; der Zweig des Hauses Wittelsbach, der seit beinahe einem halben Jahrtansend in Baiern mit Glanz geherrscht, erstarb mit ihm, und hinterließ das Andenken verschiedener tapfern, staatsklugen, auch gutigen Fürsten, nicht aber einer besonders weisen Bermaltung oder nach ebein Grundsähen gebildeten Bermaltung.

Sofort wurde Karl Theodor von Sulzbach, Kurk fürft von der Pfalz bei Rhein, Haupt des nächsten Zweiges von Wittelsbachischem Stamm, als Nachsolger proclamirt. Hierzu berechtigten ihn die reichsgesegmäßigen Hausverträge. Sofort begab er sich nach

426 XXIII. Bud. Therefie, Friedrich und Wordemerike. Munchen. Dafelbft war Rarl Theodor tamm eingetroffen, als ihm angekundet wurde, wie bas haus De fferreich alte Rechte auf: Mieberbaiern gelten ju machen entschloffen fen. Der Rurflieft in ber Utbergenaung verbaltnifmäßiger Unmacht; tieß fich einen Tractat gefallen i durch den er fich das übrige der Greichaft ficherte. Das Baus Defterreich if Maria Therefia lebte noch, aber Beferh batte in großen Geschäften ben prabomie nitenden Ginfluß) nabm bon Rieberbaiern Befig, forberte von ben Standen die Sulbigung, und erklarte, baß bie Abgaben einstweilen auf den vorjährigen Ruß entricitet werben follen !! Der Raifer erflarte auch bie Grafichaften Schwabed, Sobenwalbed, Leuchtenberg, Bolfftein, Sals und Sang, die Berrichaft Biefenfteig, bas Gericht Surichberg und anbere Reichslehen burch ben Abgang bes Saufes, ben diefelbe ermarb, far erbffnet. Micht weniget wurde im Namen bet Raiferin Ronfgin bie Berrichaft Dindelbeim in Onwaden und mas in der Oberpfals Lebon Bobeims ift, als erlediget angefeben. Gine große Strede bes Laufs ber Donan. bee June und der Ifer , bie Borftadt von Regensburg . wo der teutsche Reichstag nun 116 Jahre faß, fielen Defterreich zu. . 1751

Ueber diese Borgange mar weder an die Agnaten bes Saufes noch an die baierschen Landstände oder Ratianalreprasentanten weiter nichts gebracht worden. Die Granze der vor 354 Jahren erlebigten herrschaft

Rap. 14. Die baierische Successions > Streinisteit 1777. 409. Herzog Johanns zu Niederbaiern war nicht, ganz genau bestimmt; so daß der Hof zu Wien in dem Fall war, den Kurfürsten zu versichern, es würde nach einste weisen ergriffenan Besitz die Demarcation mit Billigs teit und Mäßigung erst vorgenommen werden.

Diefes alles betrachtete Friedrich, Ronig in Preus Ben, ale eine die Machtverhaltniffe mefentlich andernde Bethandlung; bezeugte Erftaunen, daß fie ohne Berg abredung mit ihm durchgesette wurde; und gab bem Bergog von Zweibruden, bem prasumtiven Nachfolger bes finderlofen Aurfurften, ben Rath, in Dinge, Die ben Reicheverfaffungen und bem westphalischen Frieden fo offenbar widerfprechen, ohne Benehmen mit andern Reichsfürsten ober mit der Krone Frankreich, ber Gemabrleifterin bes weftphalischen Friedens, burchaus nicht einzugeben. Dem hof ju Bien fellte er vor, wie undisputirlich nach allen Begriffen bes Lebenrechtes bie Nadfolge ber verschiedenen Zweige eines Stamme in bie bon bem gemeinschaftlichen Stammbater beleffes nen Leben; wie besonders genau die Wittelsbachische Erbfolge burch verfaffungemäßige Bertrage und burch bas große Reichsgeset, ben mestphalischen Frieden, befilmitt fen: daß die Theilbarkeit eines Rurfürstenthm mes felbft ber golbenen Bulle Rarls IV., von ber bie faiferliche Majeftat und die Burde ber Rurfurften georbitet worden, burchaus zuwider laufe; daß hochlich au vermundern mare, eine fo große Beranderung ohne

einige Ruckprache mit dem Reich, dieser capitulations, mäßigen Pflicht des Kaisers, ausgeführt zu sehen; daß aber in der That ein mit Gewalt und Ueberraschung einem einzelen pflicischen Prinzen abgedrungener Bertrag den hergedruchten Rechten seines Hauses unmdge lich Abbruch thun Ibmue. Friedrich begehrte die Herrschung des Kurfürsten in die ganze Erdschaft Maristillan Josephs. Mehr und mehr bezeugte er auf das nächdrücklichke, als Reichssürst, Miscontrabente des westphälischen Friedens und Freund des pfälzischen Hausses eine solche Verletzung der Gesetze, einen solchen Bruch des Sleichgewichtes nicht gestatten zu können.

Seinerseits erwiedente der Hof zu Wien: ganz Baiern sein vor der Zeit, als Witrelsbach das Land erward, von den Herzogen zu Desterreich aus bloßer Maßigung und Friedenkliebe ihren Borfahren zurückgestellt worden: für viele große Kriege ließe sich Entschädigung fordern; es sen von einem unthestäden Kursthum hier keine Rede, saufemal Baiern offenkundigermaßen allein durch die Ringheit Maximilians vor wesnigen Geschlechtaltern eine auf desselben unmittelbaren Abkömmlingen einig haftende Kurwurde erworden habe, ja das Land Mederbalern, welches einen eigenen Landmarschall von Alters her habe, sen durchaus kein dem Herzogthum Baiern wesentlicher Beit; das Haus Desterreich sehe kein Hindernist in der teutschen Versassung, unzweiselhafte Rechte mit Mäßigung und mit

Kap. 14. Die baierische Successions : Streitigteit 1777. 429 Einverständniß des dabei zunachst interessuten Reiches fürsten, gelten zu machen; ob der König in Preußen durchaus bei allem die Zwischenhand haben, ob er, des sen Bergrößerung die schnellste und bedenklichste gewes sen, seinen Willen bald allen Reichsfürsten zum Geseh machen wolle? Kaiser Sigmund, von welchem seine Stammvater das Austhum Brandenburg erkauft, ebon derfelbe habe Abrechten von Desterreich, seinem eigenach Sidam, das zu seiner Zeit erledigte: Niederbaiern zu Leben anfgetragen.

Bu gleicher Zeit übertrug die Schwester bes letzen Aursursten von Baiern, ihrem Sohn, bem Aussursten von Sachsen, die nach Lebenrecht und Fideicommissen ihr zukommende Rechte auf die Allodien und Aequisitionen des abzestorbenen Iweiges, bessen Mobiliarvermögen, die Einkunfte bes letzten Jahres, und auf breizehen Millionen, welche die obere Pfatz gekostet hatte.

Endlich erinnerte das Saus Meklenburg an eine inon Raifer Maximilian dem Erften ertheilte Amoart schaft auf Leuchtenberg und andere Reichslehen, und begründere feine Forderungen auf eine Menge für das tentsche Baterland geschehene Aufopferungen.

Die heere Desterreichs und Preußens bewegten sich nach ber bobeimischen und schlefischen Granze. Der Konig suchte zu zeigen, daß die von Kaiser Sigermund feinem Gibam Albrecht von Desterreich entheilte Anwartschaft Leinem festen Grupt habe; indem Albrecht seinen Anspruch auf dieses Mannlehen von Johanna, seiner Mutter, einer baierschen Prinzessin, hergeleitet, und Sigmund wirklich zu gleicher Zeit sethst andere Her zoge von Baiern belehnt habe. Es wurde nämlich bei merkt, daß der Protonotarius, Michael von Priest, mus dessen Feder beide Lehenbriese gestossen, in der Gerschichte als sherschierter Versällscher erscheine. Endlich fand sich, daß der Herzog Albrecht jedem von dieser Belehnung für ihn entspringenden Rechte zuletzt ents sagt habe. Der Wienerhof bezog sich auf notorische Existenz dsterreichischer Ansprüche, auf die Anerkenntsmiß derselben durch die Kursürsen, und auf besselben Recht und Macht, ahne den Herzog von Zweibrückn auft andern Hösen zu tractiren.

matischem Wege betrieben, bis Ansangs des Juli der König bei Nachod in Böheim einrückte, und wider einen andern Paß der Prinz Heinrichte seine Bruder, im Mnzuge war; dreizehen Wege führen in dieses Reich; über Rumburg der unversuchteste. Diesen, den am wenigsten besetzten, weil er den schwerste war, nahm unter Heinrich der prenssische General Wöllendorf. Der ganze Feldzug war eine Kriegsschule; Friedrich und Lasco, Heinrich und Laudon entwickelten die Früchte langer immerwährender Resserion und Lebung der gro-

Ben Runft. Benige Mursche werben dem von Rum-

So wurde funf Monathe bas Gefchafte auf biple

a. E. 3778.

Sap. 14. Die baierische Successions - Streitigleit 1977. 431 Schaular verglieben. Schlachten wurden feine gelie fert, formenig als in dem Keldzuge, wo Turenne ge gen Montecuenti ftant. Der Konig batte feine Urfache, ein Deer, welches bie Grundfeste feiner Macht mar, ju compromittiren; auf ber andern Seite gab er Lafen und London teine; Bibge. Die Kriegekunft ift bie Grundfeste politischer Macht, Die erfte ber Biffenfchaften, weil unter ihrem Schut alle andere existiren: ibre Fortschritte, ihre Abnahmen machen Epoche. Es . mar ein großes Schauspiel, den feurigen Raifer. Sofend mit bem ichonften heer in der Belt, mit bortrefflicher Artillerie und Bewaffnung wider ben granen Belben bon Czaslau, Sobenfriedberg, Rosbach, Leuthen , Tore gau und Lignit im Gefechte ju feben. Aber ebe burch Thaten entschieden murde, vermittelten Rugland und Aranfreich, daß die friedbegierige Raiferin Ronigin fich mit einem taum vierzig Quadratmeilen großen Land. ffrich amifchen ber Donau, bem Inn und ber Galga begnugte. Ihr Deer war nicht geschlagen worben, aber ibr Gobn verlobr viel : benn diefe Begebenheiten allarmirten Europa.

Der Friede wurde in Oberschlessen zu Teschen geschlossen; Rupland und Frankreich leisteten die Gemahr feiner Beobachtung. Der öfterreichische hof erwarb bas Innviertel; dafür versprach er dem preußischen, ber Bereinigung der Fürstenthamer zu Baireuth und Unspach in Franken, wenn ber fie regierende Markgraf

n. C.

132 XXIII. Bud. Thereffa; Kriebrich und Rothamerita. fterbe, nicht entgegen ju fenn; und alebann bie Lebens verbindungen, welche die Krone Bobeim in benfelben Panben batte, gegen die aufzuheben, welche bie Dart. arafen (aroffentheile feit 457 Sabren) in Defferreich befagen. Es wurde versprochen, daß Raifer und Reich vermocht werden follen, den Rurfurften von ber Pfale mit allen von bem erloschenen 3weig feines Sanfes bo feffenen Leben ju inveffiren, und die Bergoge von Det lenburg burch eine Bermehrung ibrer lanbesberrlichen Gewalt, welche de non appellando an bie Reichsge richte genannt wird, ju confoliren, und ben Frieden überhaupt genehm ju balten. Gegen bas pfalgifche Rurbaus entfagte, Defterreich allen Unfprachen auf Die 'abrice baleriche Berlaffenschaft, und conferirte ibm die bobeimischen Leben in ber Oberpfalz. Aurfachfen wurde burch eine Grafichaft an feiner Grange befriediget.

## Rap. 15. Rord-Amerika.

Bir saben in ben polnischen handeln, was der militärliche Despotismus gegen die beiligken Rechte der Nationen vermag, in dem türkischen Arieg wie sehr selbst brave Milizen disciplinirten heeren nachstehen, und in der Sache der baterischen Erbsolge, daß die Sicherheit mittelmäßiger Staaten in der That von dem Umstande abhängt: ob die größern sich vereinigen Um nen oder nicht, sich dieselben zuzueignen. Die Betrach-

tung diefer får die Denfcheit miftroftlichen lage bet Bffentlichen Moralitat und Dachtverbaltniß leitet auf ben Gebanten ber Soffnungen, welche bie weue Belt vielen barzubieten scheint. Die Leidenschaften find fo alt ale bas menschliche Sterg, und Ungerechtigfeit war frit ber Mebermacht auch bor Zeiten verbundeng aber die neue Organistrung 'des Spftemts ber intlitarischen Dachte erregt fur alle wicht burch fich gewaltige Staaters die gedoppelte Appfebenfion, daß groei ober bref burch fceinbaren Vortheil gegen fie vereiniget, in furnem allen nacheinander ihren Billen jum Gefet mas chen burften, ober bag bie Beere, unwillig um gerfte gen Gold Bertzenge ber Militabr gu fenn, Rorberungt gen erregen nibchten, welche entweder weile Laffelt beit Bolter, ober bie Auflofung ber Ordnung berbeffuhren burften. Golde Rrifen ber Menfebeit baben mande mal die unerwartetfte Wondung befommen ; unvermue thete Dinge tonnen bie Waffen; welche man farchtet, in ihrer Burtung aufhalten, ja wider bie wenten, well Mir wollen vore erfte ben Univruna de fe führen. neuer Republifen in Umerifd betrachten.

Rach bem Frieben bes Itogften Jahres begabtte Rranfreich an Großbritannien 95,000 Pf. St. fur jus' racigegebene Infeln, 670,000 als Lofegeld für Gefans gene; Georg III. widmate feln Theil an ben Prifen. 600,000 Bf. St., in Die-Offentliche Fonde; bierauf in wenigen Eagen bezahlte bie Bant fur Ernenerung ibres : p. Duffer Mag. Gefchichte: III. 28

434 XXIII, Buch., Thereffa, Friedrich und Nordamerita. Privilgums, die offindifche Compagnie von ihren Eroberungen 2,110,000. Die Nationalschufd wurde in 12 Mabren um ohngefahr geben Millionen vermindert; won ben nibrigen 120 hatten 124 Millionen affignirte Fonde ju Bablung ben Intereffen. Unemmeglich' fire gen burch meur; Sabriten, Fortschritte ber Cobinien und Die Berifchaft bes Meers Die Quellen bes öffentlichen Reichthypper Der Taglohn nahm zu ; und wurde ein auf die Bebolkerung gefontes Pramium, woburch Die Ausgewanderten oder durch die Boffen gefallenen in turgem erfett wurden. Don 42 Millionen Morgen (apres) Randes , fo boch England geschätz wird, brach ten nountehalh Millionen in guten Jahren fo viel Korn, Ale über 3 Millionen Menschen in 5 Jahren bedürfen. Allegiffreich murbe ergiebiger als die einem jeben schidlichffe Cultur bemertt murbe: Die unglaubliche Bunahme ber Niehzucht verbempelte in breißig Sahren bie Ausfuhr; gemeine Jahre extrugen fur 1200,000 Df. St. Bolle, bie verarbeitet fanfmal mehr Berth bekam, und kistio 200 Menschen beschäftigte. 450,000 Ellen Leinen brachte Freland im Jahr 1736 auf den Markt von Chafter, im Jahr 1771 fast eine Millian, und fie mar nur bie Salfte bes Products. Men-beschäftigte fich bafelbff Strome ju vereinigen, und die Saven rein gu haleen ... Alfe Theurung ben Lebensmittel jind febe lerhafte Bertheilung , einiger Abgeben die Tuchmanue factur in England verminderten, lieferten bie Scotifchen, 8

Ŷ.

finft'brei Millionen Ellen, wie im Jahr 1720', im Jahr' 1759 über 10,800,000. Für 300,000 Pf. St. Pelze wette gab bas neu eroberte Canaba. Die Colonien. beidaftigten bie Sutfabrifen. Der Stabl bas Gifen Binn und Rupfer Cornwalls gaben 400,000 Perfonen Arbeir: außer bem Landverbrauch wurden fur 600,000 -Pf. St. ausgeführt : es arbeiteten 40,000 Menfchen in ben Gruben Cornwalls, eben fo viele in anderen, welde Blei, Rupfer und Roblen gaben; eben fo viele Samillen verarbeiteten um Sheffield Gifen und Stall: eine balbe Deile unter Meeres Grund giengen die Robe lengruben von Remcaftle, taufend Schiffe maren bes fcaftiget, ihren Gewinn zu berfahren. Die burch Pramien ermunterse Baringefischerei lieferte jahrlich 150,000 Kasse. Die Sifcherei an der Meulandtufte wurde von 20,000 Menschen betrieben, und fur gefalzene Kifche 400,000 Pf. St. gewonnen. Ueberhaupt stieg der englische Aussuhrhandel von 6,509,000 Pf. St. Werth Maaren, wie er unter Unna mar, um 1775 auf fechzehen Millionen, und es circulirte außer ben Dapieren eine Bgarichaft von mehr als achtzehn Millionen Pf. St. Obwohl der europäische Sandel über bem ameritanischen vernachläßiget murde, fo flieg ber Bewinn besjenigen, welchen man mit Teutschland führte, boch zuweilen auf 800,000 und war nie unter 215,000 Pf. St. Bei ber oftinbischen Compagnie maren 1738 . Englander, 420 Fremde, jene fur etwa zwei Millio.

436 XXIII. Buch. Ehereffa, Friedrich und Rordamerika.
nen, hiese für 684,000 Pf. St. interessirt, und mach:
der Bilanz des Jahrs 1771 blieben der Compagnic
nach Abzug ihrer Schulden 220,000 Pf. St. bage,
5,300,000 an Waaren. Das in Abstindien an Güz tern, Sclaven und Gebäuden stehende Capital wurde zu 30 Millionen berechnet; Zuder und Rum brachzen
jahrlich 4 Millionen.

Die Bolksmenge, welche sich in Europa, nach ihre rem Stand wie man sie seit einem halben Jahrtausend, kennt, währeud dieser langen Periode in den meisten Randern nur Giumal verdoppelte, verdoppelte sich in Bordamerika innert fünf und zwanzig Jahren. Achtzigtausend Engländer waren dahin ausgewandert, und schon stieg ihre Nachkommenschaft über eine Million. In gleichem Berhältuiß nahm der Reichthum zu: die Aussuhr Neuenglands war im Ausang des Jahrhum derts von 70,000, siebenzig Jahre später von 800,000 Pf. St.; über tausend siebenzig Schiffe, bei 20,000 Engsländer waren mit dem amerikanischen Handel beschäft tigt, und Amerika bezahlte sie aus dem Gewinn seines Handels mit Westlindsen, Afrika, Portugal und Spanien.

Die Berfaffung ber nordamerikanischen Colonien batte ein ursprungliches Geprage von Freiheit. Der Konig ernannte einen Gouvernenr Neuenglands; alle Landeigenthumer erwählten einen Rath von XXVIII Mitgliebern. Militarische Macht war fast unböchig;

bie Landenge, die ben haven bedeckenden Infeln waren Schutzwehren ber Natur. In Rhobe Itanb murbe ber Gouverneur und fein Stellvertreter, fo wie ber Rath vom Bolt gewählt; in jedem Erlminalfall, wenn er nicht hochverrath, Meuchelmord ober Geeraubereit betraf, ubte bas Bolf bas Begnabigungerecht. ten in fchonen Garten, unter fanftem himmeleftrich. in gesunder Luft, erhob fich Philadelphia, bie Stiffung des tugendhaften Penn; bom Lanbertrag lebte. Die Stadt, ber Rleiß ihrer Burger bereicherte fie: nun ffiengen die Sitten an unter bem Ginflug bes Reiche thume ju leiben; man liebte Penne Geschlecht nicht mibr; im Innern bee Landes zeigte fich einige Berwilderung. Die Verwaltung bes Marylanbes gebuhrte bem Entel bes Stifters, bem Lord Baltimore; fein Bouverneur führte fie mit einem Rath von XII und Diffrictbeputirten. Die Religion war uberall frei überall bie Landescultur in Chren, und gegen Paribeien, wilde und gefetslofe Menfchen, Friede und Orde nung befchirmt. Jebe Colonie pflanzte in Sicherheit bas ihrem Erbreich und himmel gemäßefte Product; Neuengland Beigen, turfifches Rorn, Reis, Gerffe; hier waren berrliche Weiden, und 6000 Rifcher gewannen jahrlich über 322,000 Pf. St. Reichlich ertrug bas gefunde Rhobe- Island fein turkifches Rorn. schottland, weniger gludlich, weit die Berwaltung mis litarifch mar, bereicherte fich boch aus ben Roblenmis

438 XXIII. Buch. Thereffa, Friedrich und Nordamerita.

nen. Dingegen blubete in lachenden Gegenden Remport; 188 Schiffe, 425 Schaluppen fuhren aus bie fem Saven; bie Ufer ber Caft river glangten von Bolnungen des Ueberfluffes und der Freude. Mewjerfen war gleichfam ein Garte. Dreifig Millionen Pfund Tabact producirte Maryland, und Birginien tounk bis funfzig liefern. Fleißige Teutsche cultivirten bes Shengnbo romantische Ufer. Beiter gegen Gut brannte bie Sonne auf unermeßliche Sandgefilde; boch erhob fich Mordcarolina; Sudcarolina, die geliebte Gorge bon Coligny, Shaftesburn und Lote, fürchtete nicht mehr ben gang überwundenen Attatullafulla, nicht mehr bie fich felbft aufzehrenden Schaftawe und Rride; teiner Colonie gab biefe etwas nach, bier gludte Beinbau und Seide, ,fo gut wie italianische. Wo weiterbin zwischen Sanb und Balb Savannah mehr als afrifanische Site aus ftebt, gang Georgien bilbete fich erft. Raum war bin und wieder in Rlorida Berfuch ber Cultur zu bemerten.

Unter brittischem Schutz hatte Nordamerika keine Ausländer zu fürchten; schon berrschte zu starkes Gefühl der innwohnenden Kraft, um Großbritannien selbst zu schenen: das Land, seine Größe, sein Klima, vertheidigte die Amerikaner. Die Nation schien wie das Land selber in der Periode des Jünglingsalters zu sein: aufbrausend, feurig, freigesinnt, im Augenblick der Leidenschaft wunderwärdiger Anstrengung fähig.

Der Friede des 1763ften Jahre ließ die Nationen

Curopens unter bem Joch großer Abgaben. Bugleich verbreitete die Reduction der heere viele taufend arbeits lofe, arbeitunfabige Menschen; in vielen Landern bermehrte fich die Babl ber Berbrecher; andere fuchten Brod am Ural, an der Bolga in ben Colonien ber Ruffen; befonders ergoß Europa den Ueberfluß bes Bolle in bie ameritanischen Lander. Diezu tam, bag bie Kriegebeute, Die Schate Offindiens, bas fchnelle Sild ber Zuderpflanzungen, taufend Wunder bes Unternehmungegeiftes und Gludes, in Grofbritannien bie Lebeusbedürfniffe, die Launen des Lurus, unglaub. lich vermehrt batten. Da bie Begierde nach vortheils Saften Unftellungen (beren Bahl burch Eroberungen uitb Sofpolitit febr jugenommen,) allein durch ben Ronig befriediget werden tonnte, widmeten fich mehr Landeigenthumer als vor Zeiten der Stadt und dem Sof: ibre Guter überließen fie Berwaltern, und indem fie ihren Aufwand vermehrten, ihre Schulden aufhauften Alfaben fie fich bewogen, die Grundzinfe zu erhöhen. Das gebrudte Boft murbe balb vollente zur Bergmeiflung gebracht, und bie Berren maren taub gegen feinen Jammer. Zugleich verfolgte ber hof eigenfinnig den Entschluß, Die scotifchen Bergbewohner ihrer uralten Rleibung und Sitten ju berauben, und in Freland wurde der Landfriede burch "bie weißen Buben, die " Eichenhergen, Die Stablmanner," verwirrt. Alles. dieses verursachte, daß in kurzer Zeit über 20,000 Fre440 XXIII. Buch. Therefia, Friedrich und Rordametila. länder nach Amerita hinübersuhren, und viele tausend Mann von den Bergen in Roßshire, von Glengary, Suberland, Sipe, von allen Hebriden die Freistätte ber väterlichen Lebensart eben daselbst suchten. Diese Menge neuer Bolterschaften lebte in Amerita der Natur gemäß, in der anfänglichen Gleichbeit.

Großbritannien beberrichte mir einem Urm bie Ufer bes Dhio, mit einem bie bes alten Ganges, und bie Meere. Coof und Mulgrave giengen aus, neue Web ten ju fuchen. Muf bie Freiheit gegrandet, bunch Baf. fen und mehr noch burch Gefete berühmt, ber Gegenftand allgemeiner Bewunderung und ber Efferfucht ber machtigften Nationen, fcbien manchem fo ein Reich taum gerftbrbar. Eben biefes Reich murbe in wenigen Jah. ren babin gebracht, baß nur feine Standhaftigkeit im Unglud bewunderungewurdig ichien: faft wie der große Cafar .. fobalb er unter ben Morbern feinen Sobn Brutus entbectte, fich in feinen Mantel bullte, um anftandig zu fallen. Die großbritannische Macht loste fic felbft auf; Bolter, in ihrem Schoof erzeit, verfchma beten ihr zu dienen, weil fie in ihrem Schoof erzeugt waren.

Obichon ber Friede die Nationen beruhiget hatte, obichon die Frangolen vom festen Lande in Umerika veretrieben waren, und Lubewigs XV. unprhentlicher Hofmicht furchtbar fenn konnte, errichtete bie englische Regierung in Amerika permanente militarische Mache un-

ster einem un Chof commandigenden Reldberrn. Diefes heer unterflutte bie vollziehende Gewalt. Chen biefe brachte burch ausgeworfene Gebalte die Richter in ihre Abhangigkeit. Dierdurch erschien fie Freunden ber Freibeit furchtbarer als fie verfastungsmäßig fenn follte. Wenn man die menschliche Citelkeit bebenft, und wie wenig oft frei Danner, wenn fie in Geschafte tommen, mit angenommener Murbe Die notbige Dopularitat zu verbinden wiffen, fo ift begreiflich, daß in Amerita mehrere Gouberneurs miffielen, und mit Recht ober Unrecht fur brudend gehalten wurden. Die Die nifter felbft, weil fie etwa teine Furchtsamkeit verras then wollten, schienen Borftellungen ber Amerikaner keiner fonderlichen Achtung zu murdigen, beantwortes ten fie nicht ober bart. Um biefe Beit entstanden in Umerita Partheiführer, welche ber Ration den engle ichen Stolz auf bas bitterfte fublen machten.

Unter diesen Umständen wollte das Ministerium die Amerikaner des Handels mit den Colonien der Spanier und Franzosen berauben, aus dessen Gemiun, se die englischen Waaren vornehmlich bezahlten. Diedurch wurden sie auf den Entschluß gebracht, von dem Gebracht englischer Waaren sich mehr und mehr zu entwichnen. Während dem südrte das englische Parlament bei ihnen die Stempstare ein: "es versügte, "fagten sie, "über das Eigenthum eines großen Bolks, "dessen Reprissentation ihm nicht ausgetragen ist, und

442 XXIII. Buch. Thereffa, Ffledrich und Nordamerita.

"worüber ihm gar kein Mecht gedührt; auf Untoffen der "Cownisten sepen Colonien gegründet worden, der "Bortheil ihrer Behauptung so gut für England wie "für sie gewesen." Die Spoche des Falls brittischer Herrschaft in diesent Land, war (wie die Spoche des Unterganges der Stuartsichen Opnastie) der Augenblick, da der Ursprung und die Natur des Herrschafts, rechtes in Untersuchung kam. Bon schüchternem Widderspruch über einzelne Berfügungen wurden die Amerikaner durch die Unvorsichtigkeit ihrer Gegner die zu

Erflarung ber Unabbangigfeit gebracht. .

Der Stempeltare verfagten' fie den Geborfam: "bas von ihnen aus geordnete, von zwanzigtaufend "Mann ihrer eigenen Truppen vertheibigte, fur feine "Bebauptung mit gemugfamen Taren belegte Land ge "bore ihnen, und fie laffen bemfelben teine willfubr. "liche Abgabe auflegen." Die Colonie von Daffachufettebah, ber wichtigften eine, und in welcher eine republitanifcher Seift vorzüglich herrichte, emunterte alle. Amerita trat in einen Generalcongreß. Die Schiffe gaben Beichen ber Trauer, aber auch bes Unwillens. Bei bem allem verhuteten die Rubrer biefer Dinge bie popularen Exceffe, nichts follte übertrieben fenn ; in ihren Schriften führten fie bie Sprache ber Schibachen gegen Gewaltige, aber bereinter entschloffener Dan ner. Die meiften Stimmen bes englischen Parlament (bie Stunde mar noch nicht gefommen.) boben endlich

bie Stempiltonet'auf: Almerita fehte biefen Lag"an . einem fahrlichen Reft. Dun wurden bie im Land de arbeiteten Rleidungeftude illrmen vertheilt; jeber vermogende Mann erschien in englischen Stoffen.

- 1 3 Aber bas Ministerium that weber Gutes noch Bo. fes, wie es batte follen: jenes mit offenbarem 3mang, Diefes. ohne Rachbrud. Bofton thatte benen, welche in ben Unruben iluten, Schabloshaltning felbft angeboten: ba forberten bie Minister als Schiffbigfeit, mas iene ju thun gebachten. Siedurch jum Difftranen in bie Berichte bes Gubernialrathes Bewogen, mablte bie Gemeinde bei nachftem Unlaf in einige Stellen andere -Rathe. Diefer Gebrauch ihrer Wahlfreiheit murbe ibr won bem Gomberneur verwiesen. Darüber erlief bie Gemeinde an ben Metig eine Borftellung. Diefe tounk nicht, wie fonft, bon bem Gouverneur unterzeichnet fepn, benn fie war wiber ihn. Aber biefer Umftanb veranlagte ben Ronig, fie wicht anzunehmen. Dom an unterließ ber Bouvemeur: bie gewöhnlichen Bufammenberufungen ber Gemeinben: Um biefelbe Beit tam eine Tomppenverfiartungnichad Amerita. Chang Menengland , begehrte: Bufammenberufung 50 1709/11 11 Gemeinben.
  - 3 In bem Mugenblut biefer Gabrungen taxirte bas rnalische Parlament ben Thee, um die offindische Compagnie (bamit fie ihn gleich wohlfeil wie bie Sollander geben toune, einer Albyabe von 25 Procenten ju ents

144 XXIII. Buchi: Thetefte, Feiebrid und Nordamerita. Iedigen. Diesech: Facend zeigte dem Amerikanerne, daß die Widerrusing den Stumpelacte Feine Anerkenntuß. ihrer Steuerfreibeit gewosen. Sie Henten, sie versagtin die Taxe. Es ist inadurlich, daß die Volkssührer die Umstände nach eigenen Absichten benutzen, aber die Umstände nach eigenen Absichten benutzen, aber die Unklugheiten des Ministeriums halfen ihnen vortressisch. Dautrug sich zu bast einige, in wilde Wohaws vermunmmte, Sünglinge von Boston ibrei Schifflasten Thee in Gegenvart und ohne Widerstand des Gonverneurs, des Naths; der Garnison, und des Fores Widelmschein, des Naths; der Garnison, und des Fores Widelmschin, in das Meer warfeit auf

Solche Dinge wurden wurder Dinisterialparthei als Gelegenheiten zu Unterwerfung bieses Landes gern seschen. Selbst Jute. Burger ein England hielen für hacht pundahrschelnlich, daß Edundritat der brittischen Macht sollte undenstehen können. Wenn man den Mic nistun pon einer Birein der Edvonten gegen sie sprach, gußerten Ke, daß in foldem Fall die Colonien ihr Und alle Kahnselbste wurden guzuschteisen haben. Wer pprachtete Seinder sind surden

Das Pankamant; mus dem Einundfatz ben dem Habe del gebührenden: Endadlondstund und Beschirmung, stilpendirte das bostonische Havenrecht, verurtheilte die Einwohner gum: And, rügteidle: Originalurkunde der Berfassung den Massachusetts Ban, und (fintemal der Gouverneun zum Gebrauch: militätischen Gewalt einen Schluß des Raths bedurfte.) anderende die Ermählung des

Aabei erhielt er ben Mustrag, die Sachen von Mand neum bei erhielt er ben Mustrag, die Sachen von Mand neum die die englisch gesinnt keilden Landrechtendern der haften bie als englisch gesinnt keilden Landrechtendern der lassen der lassen die Amerikaner nachbrücklicher ihredrending zu halten proposen die Grängenides neuerderten Comoda im Rücken der Colonien meiten erstreckt; det pom Ading ernannter beld katholischen meiten erstreckt; det pom Ading ernannter beld katholischen versehen, die Linducktendes despotischen Bollmachten versehen, die Linducktendes despotischen Frankeichs zum Kandesgesch auch jenglischen Einsched ner dieses Landes wirde hingegen des milden englisches Grinnigsecht kanden für alle Canadien festgeschet.

Indef refolvirte Umerita in einem Generalcongreffie daß das brittelche Parlament gligemeine Gefege mobi varfchreibengedaß berefibing bie Marchiniquig ber Pope vingialftatute auch vermeigern, baß aber jaber Cachen! bes Eigenthums nur Eigenthumen wober ihre Ropriffene tanten verfügen tonnten. Mit fo gemäßigten Befchtus fen wurden Bertheidigungemnaffregeln perbinden, und, man tam überein, bie Tabackpffangung mit Cuttori ber gum Leben und Rleidung nothigern Artifel ju verei taufchen. Den Gouverneurs munde ber Behorfam vere: Magt; fie übereilten fich, fie antfloben. Immer noch wurden bem Mutterlande Borffellungen gemacht, aber Das Parlament verwarf fie, meil fie, von dem Congreffe unterzeichnet maren. Newport suchte die Ehre einer Mustbhnung; diefe Dentichrift mmber ihres Titule, me446, XXIII. Buch... Thereffe, Friedrich und Nordamerite.
gen permirfem: Das Parlament erkläster ball Mi Folgebes. Fundamentatgeferes war 1689 nur die im englischenParlament versammeliest Loods nud Gemeinden und
Leine aubare: Affemblee bas Mechribabe doet Auflagen
ju dem britbischen Reich zu decerween!

Bet bem allem When Lord North, der Staatsmirnstet, die Dagwischmikunft bes Danies Bourbon so wenig zu fürchten, als wenn zu Verstilles gar keine Gisersucht noch Rachbegierbe senn konnte; als wenn die Sache einer Regierung gegen ihre Unterthanen in der Chat sier Sache aller Regierungen immer betrachtet watde. Zugleich indehigte er die Amerikaner, sich dem brittischen Sceptet zu entzsehen, indent er allen Hendel mit ihnen ausvoh, killen, indem er zene Strafgesehe auf alle Colonien erstreichte, welche zum Eingessehe der patten, indem er endlich englischen Freibeutern die Wegnahme ihrer Schiffe erlaubte.

n. C. Gin Scharmligel eines von General Gage zu Auf-

pencorpa wurde Beranlaffung bffentlichen Ariege: Gage: proflamirte bas Martialgefet. Der Anfang mar lebe-Die Amerikaner wollten. Canada. mit Gewalt. aber Gute zu Theilnehmung ihrer Sache bewegen, von Quebec fiel ibr Relbberr Montgomern. Unberfeits: mute: be von ben Englandern Boffon belagert, Charlestome: perbranne. In biefem Augenbliet, ba es auf bas Das fenn ihred Baterlandes anfam, gaben die Amerikaner ibrer Sache burch ordentlicher Berfaffungsform Confie. Rem. 3mog vielfaltig anderte biefe, burch Wurkung und Gegenwarfung der Partheien, und weil man ginerfeits einem jum Tod fur die Freiheit berufenen Bolt: eine ungemein populare Regierung geben mußte, anderfeite in offentlicher Gefahr nothig icheinende Dagafregelu unmöglich ber Menge mitgetheilt werden fonnten : aber ber nemliche Beift mar in ber hauptfache überall; in Schattirungen unterschieben fich; bie mannigfaltigen republikanischen Formen; alle zielten barauf! biel Boltefraft in Begeifterung zu fegen, und ihre Erfertion burch. überlegte Rlugbeit ber Senate zu leiten.

Großbritannien schloß mit dem Landgrafen von heffencaffel, dem Derzog von Braunschweig, Fürften den Anhalt und von Waldet und mit dem Markgrafen von Anspach Subsidientractate um die Ueberlassung einer gewissen Mannschaft. Sie waren auch sonst geswöhnlich, nun auffallend durch die Entfernung des Kriegsschauplatzes und besonders wegen der natürlichen Kreibeitsliebe, welche die besten Menschen in allen Lan,

448, XXIII, Bud. Therefia, Friedrich und Nordamerita. bern für bie Sache ber Ameritaner intereffirter erwarteten mit Bangigfeit von fo regulirten Truppen gegen blofe Landmilig nieberschmetternbes lebergewicht : aber Amerita ftritt fur bie Ameritaner, und es fand fich, bag nur vortreffliche Felbherren, muthvoll, fiege roich, und in popularem Rrieg von ben Bortheilen ber Tattit enticheibenben Gebrauch ju machen berfteben. Der Rrieg in Amerika wurde fo geführt, daß einige auf die Bee fameng er werbe burch ben Gigennut ber inglifden Reldberren Bergogert, anbere, ber Partheis geift binbere biefe, eine mehr minifterfelle als popus lare Bebbe mit Rachbruck gu führen; andere erhoben Bafbingron und Die Nationalfraft, man zeigte aus den Gefdichten, wie gemeiniglich jebes große Bolt frei wird, febald es vermvelfelt, andere gludlich fenn ju Binnen.

Rach dem ungläcklichen Feldzun der Englander wis der Carolina, nach Ausseheung der Belagerung Bostons, vereinigten sich alle nordamerikausschen Colonien zu Behauptung der Unabhängigkeit in eine Generalconstoderation. Auf diese Nachricht beschlöß der franzosische Hof, nach seiner zeweiligen Maxime in Uniterstützung der schwächern Parthei gegen rivalifirende Mächte, der bis dahin geheim begünstigten Sache der Amerikant sieh deffentlich anzunehmen, und Weere und Handel von der britrischen Präpotenz oder Alleinberischaft zu betreien. Was sonderbarer scheinen nusters der König in Spanien, der Besiger und Unterdrüfter den Sabe

amerita, maffnete gleichfalls fur bie Grundung eines machtigen und freien Staates in Nordamerita.

Diefer Krieg unterminirte die Staatskrafte ber europaischen Sofe; die schon unmaßige Nationalschuld ber. Britten wurde beinahe verdoppelt; er kostete dem Hof zu Bersailles über 900 Millionen Livres; die Boldter wurden an die Ideen der Freiheit gewöhnt, sie erstannten das Geheimniß der Schwäche unpopularer Gebieter.

Eine Zeit lang wurde der Krieg ohne merkwürs dige Ereignisse geführt; es war dem Hause Bourdon genug, die Feinde seiner neuen Freunde in Unthätigkeit zu halten; man scheute die Lausen des Glücks, man gedachte des vorigen Ruhms brittischer Waffen. Der weise Washington sah nie auf Glanz und Schein, er suchte den dauerhaftern Ruhm der Erreichung seiner Absicht. Plötzlich-trug sich zu, daß bei Saratoga ein englischteutsches Heer von den verachteten Milizen der neuen Welt eingeschlossen, und gefangen gemacht wurde.

-Nach diesem Unglud erneuerte das brittische Parstament jenes erhabene Bepipiel romischer Standhaftigs keit nach bem kannensichen Tag. Wenn die Kriegsmasnier sich nicht besonders darin ungemein verandert hatte, daß auf die Lage der Finanzen heutiges Tages eben so viel aufdmmt, als auf die Weisheit der übrigen Minister und auf militarischen helbeumuth, so hatte der Ausgang derselhe sepu können, wie bei den Romern.

450 XXIII. Buch. Theresia', Friedrich und Rordamerita. Aber nachdem Elliot gezeigt, was in der Bertheidigung brittischer Geist und Muth vermag, und Rodney, daß am Zag einer Schlacht diese Nation ihrer Bater noch würdig ist, handelten die Englander weislich, lieber Amerika für unabhängig zu erkennen, als über einen Krieg, wobei nichts zu gewinnen war, die Staatsträfte vollends zu verzehren.

1783.

Diefe\_Begebenheiten find in frifchem Gedachtnif, ihre Folgen ichon mannigfaltig mertbar. Die Erichopfung ber Machte, welche ben ameritanischen Rrieg geführt haben, entschied bie Prapoteng anderer: nun hatte die Pforte, (nach ber Schweiz) die altefte Bunbesfreundin der Framgofen, bon ihnen teine nachbruch liche Sulfe gegen die Ruffen zu hoffen; nun vernichtete . Joseph willfuhrlid ben Barriere- Bertrag und andere Puncte bee Utrechter Friedens. Bon ber anbern Seite bes Weltmeers leuchtete eine reizente Flamme ber Freis beit mit elettrifcher Rraft fur bie Wefteuropaer, mit anzie hender Wirtung für die empor, welche ihrer Rachkoms menschaft Genug der Menschenrechte und fichern Mobb ftanb verschaffen wollten. Biele, eingezwängt in unfere Befellschafteverhaltniffe ober burch Unfalle verfolgt, ober mit bem Muth ber Grundung neuen Bluctftanbes begabt, mandten babin ben febnfuchtevollen Blid. Die billig; biefes wird aus einer furgen Schilberung ber Lage Europens erhellen.

## Vier und zwanzigstes Buch.

Zustand von Europa, im Jahr 1783.



## Bier und zwanzigftes Buch.

# Rap. 1. Einleitung.

Die Seemachte laffen sich füglich in zwei Claffen theilen; die Bourbonschen Staaten in Frankreich, Spanicen und beiden Sicilien; das sogenannte protestantische Interesse in Großbritannien und Holland; die bewwassnete Neutralität zur See ist eine Mittelclasse. Doch ist Austlands Hauptstärke zu Land, und auch kein anderer König zählt auf den Ocean als Grundssesse seiner Macht.

Unter ben Landmachten, welche das europäische Staatenspftem in Gleichgewicht erhalten ober bedroben konnen, gebührt nach der Starke und Vortreslichkeit ihrer Heere, der erfte Raug den Kaiserhöfen, Frankereich und Preußen; es mußte denn irgend ein Gustav Moolph burch personliche Kraft ein kleines Reich den Potentaten auf einmal wieder zur Seite sehen.

Der Padifha ift der gewaltigste Monarch ber Barbaren, Persien und hindustan in Anarchie, Sina bleibt abgesondert, naher intereffiren Europa der Sherif zu Maroto und die nordafritanischen Gemeinwesen. 454 XXIV. Buch. Buftand bon Entopa, im Jahr 1783.

Unter den kleinen Staaten laffen sich der sardinische und schweizerische am besten nach dem Bourbonschen betrachten. Frankreich nur kann die Wansche des Twrinerhoses in der Lombardei ihrer Erfüllung nahern; mit Frankreich ist die Schweiz durch fünszigjährige Bundniß aufs neue vereinigt. Scandinavien, das Reich der Teutschen, Polen, die italianischen Stagten sind süglich nach den pridominirenden Landmächten zu betrachten: ihre Freundschaft oder Abneigung, ihre Dauer und ihr Mit tragen wesentlich zu dem Schicksil des europäischen Sleichgewichtes bei.

### Rap. 2. 53 Frankreichs Berfassung.

Frankreich, ber Große und Lage, dem Erdreich, ber Bodemenge, dem Nationalcharakter nach, konnte allein ben Machten Gefetze geben, und die Nationen vereiniget halten; wenn ein vernünftiges und confequentes Spftem die unermeßlichen Machtquellen in wohlbtatiger Burkfamkeit hielte.

Die franzbsische Regierung wurde nicht wie die spanische durch Erstädung des Mationalgeistes despotisch, sondern durch eine Folge fein zusämmenhängewder Smatsmaximen. Dadurch ist geschehen, daß noch immer die offentliche Meinung ihre Grundseste und ihr Geset ist. Ohne den Leichtsun der Nation wurde die Regierung sie mehr und allezeit ehren muffen. Um um

umschränkt herrschen zu können, haben die Könige von Frankreich sich in der Nothwendigkeit gesehen, dem Abel sehr große Bortheile, dem Bolk die Freiheit des Redens, zu lassen. Geistesgaben und moralische Urssachen vermögen in diesem Reich mehr, als anderswo Zwangmittel. Ohne die Berhaftbriefe, (eine erst in kudewigs XIV. legten Jahren authorisirte Gewaltsäbung,) bei einer den Laudmann weniger drückenden Bertheilung der Abgaben, bei dem Gleichgewicht, welches Gelehrsamkeit und Tugenden dem Mittelstand ges gen Vörtheile der Edlen geben, könnte diese Monarchie die beste fenn.

In ben vorigen Buchern ift gezeigt worden, wie ber große Rath und Staatsrath, auffam: für laufende, bringende Geschäfte entstand ein Depechenrath, wels dem nachmals auch Provinzialangelegenheimen und wichtige Rechtsfälle aufgetragen wurden.

Das Civilgesetz war in dem römischen Recht, sin mehr als 280 Herkommensrechten und in den Berords nungen der Könige. Die für Advocatenräufe' zu vorscheilhafte Berschiedundest und Menge der Borschriften wurde nügliche Barmaner der dürgerlichen Freiheit ges gen despotische Willtahr; diese fand überall Schranken; über Trümmer von hundert Gesetzgedungen mußte sie ihren Weg bahnen. Der Geist der französischen Gesetze war aus der Civils und Eriminals Ordonnanz (Werken guter Jahre Ludewigs KIV.) und aus bem (wenn schon

456 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. nicht authorifirten) Code Michaut (aus Richelieu's Zeiten) zu erkennen.

Bon ben untern Instanzen eines Prevot, Castlans voer Maire giengen die Justizsachen an den Landvogt \*) Seneschal oder Prasidialis; Appellationen wurden von einem der vierzehen Obergerichtshofe \*\*) entschie ben. Die Berfassung des Parlamentes von Paris war, mit wenigem Unterschied, die der übrigen.

Es bestand aus der großen, aus der Untersuchungs, war) und aus der Bittschriften, warn. Rammer. Den Borsitz der großen Kammer batte der oberkte Präsident; oft gaben senatorischer Ernst, alte Gelehr, sameit und mit Alugheit gepaarte Warde feinem Amt bochst wohlthätiges Anseben. Unter ihm waren neun durch alte Formen der Hutte ihm waren neun durch alte Formen der Hutte ausgezeichnete Präsidenten, 25 Rathe von welrlichem, halb so viele von geistlichem Stande, drei Generalsachwalter, der Generals procureur, eine Anzahl Schreiber verward), Busseneinnehmer, Bollzieher der Consignationen, Commissäns zu Reass verhaftungen varanden), Leute des Königs und Hafcher. Die Untersuchungskammer bestand in drei Abtheslungen, deren jede drei Präsidenten und etwa 30 Räthe hante.

<sup>\*)</sup> Bailli.

<sup>\*\*)</sup> Cours Souveraines.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Enquêtes.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Des Requêtes,

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> à mortier.

<sup>\*\*\*\*\*\*) (</sup>izeffers.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*)</sup> aux Saisies réelles.

Eben so viel Prasidenten hatte jede ber zwei Abtheilung gen ber Bittschriftenkammer, 22 Rathe, Schreiber, zwei Schahmecker zu Bertheilung der Gehalte, drei Gegens baudler derselben. Die fünf jungsten Prasidenten a mortier, zwolf Rathe der großen, vier der Untersuchungs. kammer bilbeten die Tournelle, das Eriminalgericht. Die Canzlei bestand außer dem Canzlar in 28 Rathen, allen Bittschriftsberren "), einer Menge königlicher Ses kretars, den Schahmeistern beim Siegelamt und goldes nen Zeichen "). Im Einzelnen anderten sich diese Einsrichtungen hansig; die Rechte waren nach Zeitumstanden in ausgebreiteter oder minderer Uehung; bei Staatsbedursniffen wurden Stellen creirt.

Das Parlament war des Konigs Gericht. Es konnte nicht fenn, daß es die Generalftaaten vorfielle, denn es war mit ihnen zugleich gewesen, Aber seit fie nicht very fammelt wurden, und schon, da es selten geschah, wurde dieses permanente Collegium, das alle Stifte verificirte und einprotocollirte, Organ der dffentlichen Stimme ges 3. gen den Migbranch der Gewalt. Die Meinung gab ihm fein Recht und die Zeitbedurfniß Macht.

Das Parlament von Paris mar nach dem Geift seiner Ginrichtung ber Gerichtshof ber toniglichen Pairs, Die, mit bem Konig, barin fagen.

Die Juftigverfassung ber eroberten Lande murbe

<sup>\*)</sup> Maîtres des requêtes.

<sup>\*\*)</sup> Marc d'or.

nach dem gleichen Muster geordnet, die hochburgundische Freigrafschaft bekam ein Parlament in Besançon; das für Elsaß zu Ensisheim bestandene Pochgericht wurde der hohe Rath von Colmar mit parlamentarischem Recht und gleicher Berhältnis der Stellen. Die drei Bisthümer Metz, Toul und Verdun giengen nach Speier, und die Perzoge von Embringen bielten einen hohen Rath; für jene seizte der Cardinal Richelien das Parlament in Metz, nach Bereinigung Lothringens wurde dasselber nach Nancy verlegt. Für Französische Flandern wurde ansangs zu Tournan, dierauf zu Douan, ein Parlament geordnet. In Perpignan war ein hoher Rath für das Land Roufsillon.

Alle Obergerichtshofe hatten durch Bereinbriefe, zu Gründung fester Maximen, sich in ein Corps zu bilden gesucht; das Parlament von Paris wurde als ihr Haupt betrachtet, doch war Gleichkeit Grundsat, und ihr Bunsch, daß sie als Unter-Abtheilungen der stellvertretenden Nationalbersammlung (ber Generalstaaten) angesehen wurden. Diese und michtigere Aussprüche suchten die Parlaments in unglücklichen Riten, wenn ber hof die Nation schonen nufte, durchzuseigen.

Nach dem Frieden 1763 versagte bas Parlament von Rouen die Protofollirung der vom König selbst persbulich im Parlament von Paris befohlenen Berordnung über Fortbezahlung der zweisochen Kopfsteuer und dreisacher Abgabe des Zwanzigsten: "die Row "manble gebe nichts, was ihre Stände nicht beschlossen." Malesperdes (an Lugend Cato, mit des Atticus Angmuth) als er die Cour des aides prassoire, brachte im Namen dieser Stelle die Zusammenderusung der Generalstaaten (die gefürchzete Erschütterung miß brauchter Macht) vor andern unter Ludwig XV. zur Sprache.

Ludewig XV., unterrichtet von der Starte offentlic ther Meinung, ober in bem Bahn, bag fie zu unters bruden fen, befahl den Landnouverneurs, die burch ibn porgeschriebene Goffte mit Gewalt protocolliren Bugleich verbot er bas (in ber That nicht zu laffen. gefetmäßige) Busammenhalten ber Parlamente. . Inbem er ber Nation diefe Simme zu benehmen fuchte, offenbarte er das lang verheimlichte Uebel bes Defpotismus, betrachtete bie Parlamente mehr actenmaßig als nach politischer Bedurfnig, loste bas von Brei tagne, vertrieb feine Rathe (ben großen Genator Caradeuc de la Chalotais,) erfebte es burch eine Commife fion bon 60 Mannern ohne dffentliches Bertrauen. fuhr fort, und caffirte bad Parlament von Bearn. Das Normannische erinnerte ibn an den Ardnungseib. Sof antwortete: "Rur Gott fen ber Ronig Berants "wortung ichulbig." (Gott aber fpricht durch Nationen.)

Diefe unmeifen Maagregeln veranlagten bie Erneuerung ber gefährlichen Unterscheidung, welche schon ber große Barlan gemacht, "zwischen Konigerechten,

mach dem gleichen Muster geordnet, die hochungenische Freigrasschaft bekam ein Parlament in Besanzubas für Elsaß zu Ensisheim bestandene Dochgenisches der hohe Rath von Colmar mit parlament schem Recht und gleicher Berhältniß der Stellen. Derei Bisthämer Metz, Zoul und Berdun giengen is Speier, und die Perzoge von Luchringen hielen is Poeier, und die Perzoge von Luchringen hielen is Poeien Rath; für jene seizte der Cardinal Richelien Parlament in Metz, nach Vereinigung kothin wurde dasselbe nach Nauen verlegt. Für Franzis Flandern wurde aufangs zu Tournap, hieran Donap, ein Parlament geordnet. In Perpignan win hoher Rath für das Land Rouffillon.

Alle Obergerichtsbose hatten burch Bereinbrid zu Gründung fester Maximen, sich in ein Corps in bilden gesucht; das Parlament von Paris wurde al Hr Haupt betrachtet, doch war Gleichseit Grundsall und ihr Wunsch, daß sie als Unter-Abtheilungen da stellvertretenden Nationalbersammlung (der Generalstaaten) angesehen würden. Diese und michtigere Insprüche suchten die Parlaments in unglücklichen Riten, wenn der Hof die Nation schonen mußte, durchzusehn.

Nach dem Frieden 1763 versagte das Parlament von Rouen die Protofollirung der vom König sche perschulich im Parlament von Paris defohlenen Ber ordnung über Fortbezahlung der zweissechen Kopfstem und dreisacher Abgabe des Zwanzigsten: "die Nov mantialesberbes (an Augend Cato, mit des Articus Augend Cato, mit des Arti

Endewig XV., unterrichtet von der Starte offentlie ther Meinung, ober in dem Wahn, bag fie ju untergibruden fen, befahl ben Landgouverneurs, bie bath ifin vorgeschriebene Ebifte mit Gewalt protocolliren ibe gu laffen. Bugleich verbot er bas (in ber That nicht gefetmäßige) Bufammenhalten ber Parlamente. . In dem er der Nation diese Simme zu benehmen suchte, offenbarte er das lang verheimlichte Uebel des Defpos tismus, betrachtete die Parlamente mehr actenmaßig els nach politischer Bedürfniß, löste das von Bres tagne, vertrieb feine Rathe (ben großen Senator Caradeuc de la Chalotais,) erfette es burch eine Commiss sion pon 60 Mannern ohne dffentliches Bertrauen, fuhr fort, und caffirte bad Parlament von Bearn. Das Normannische erinnerte ihn an den Ardnungseid. hof antwortete: "Mur Gott fen ber Adnig Berants "wortung fculbig." (Gott aber fpricht burch Rationen.)

Diefe unmeifen Maagregeln veranlagten die Erneuerung der gefährlichen Unterscheidung, welche schon ber große Barlay gemacht, "awischen Konigsrechten,

460 XXIV. Buch. Buftand von Enropa, im Jahr 1783. "worhber ber Ronig verfugen moge, und Reichegeseten, "burch die er Renig ift." Das Parlament von Tow loufe erhob fich wiber die Prapoteng des toniglichen Als Theurung entstand, wurde die schlechte Regierung bes allgemeinen Unfalls beschuldiger, und popularifirte fich bas Parlament burch eine Frucht fperre, duf fo lang, bis Frankreich fir ein Sabr verfeben fen. Cechzig Pringen, Dairs und Parlamenterathe magten, auf ben Bortrag ber Generalprocureurs bon Paris und Rennes, ben Duc D'Miguillon, Chalotais Berfolger, Conbesgouberneur, ju richten. Procedur unterbrach ber Sof, und berbot ben Pringen, bei folden Parlamentefigungen zu erscheinen. ber berief fich ber Pring wen Conti auf feine Rechte; das Parlament von Paris protestirte, die von Toulouse und Bourbeaux erklarten ben Duc d'Aiguillon, bis er fich gerechtfertiget haben murbe, feiner Pairie verlie flig; ju Bourdeaux murben feine Dentschriften burch ben henter verbrannt, und offpe Briefe bes Rouigs gegen biefe Borgange nicht angenommen.

Da begab sich ber König nach Paris; ber Parlaments Pallast murbe mit Militar umringt; ber König erschien; alle Beschlüsse, alle Proceduren wider den Duc d'Aiguillon mußten in seiner Gegenwart vernichtet werden; es wurde Stillschweigen gehoten; weiter er klarte ber König die Berbindung der Parlamente sur null und majestätswidrig, und befahl den Prasidenten,

jede Sigung, worin bersetben erwähnt wurde, aufzuheben. Das Parlament in seiner nachsten Bersamma lung resolvirter " bie willkubrliche Macht bedrobe den "Geist und Buchstaben der franzbsischen Bersassung " und verlege des Konigs Eid; das Parlament werde " nie unterlassen, an dem Thron die Sprache der Wahre " heit zu reden." Alles dieses geschab beiderseits eben so in den Provinzen. Die Theurung stieg, die Gahrung nahm zu. Um diese Zeit wurde dem Duc de Choiseul das Ministerium abgenommen.

Der Canglar Maupeon, ebemals Varlamentepras Abent, unternahm diese Opposition burch gang neue Einrichtung zu unterdenden. In ber Dacht bes 19 Jennere brachten Dustetiere allen Parlamentegliebern (ausgenommen vierzig) Berhaftbriefe. Die vierzig und ber oberfte Prafident proteftirten am folgenden Morgen wider diesen Digbrauch ber Gewalt. Die leis benden bemiesen romischen Muth. Laut erhob fich far fie bie Stimme ber Nation. Der große Rath, welcher an bie Stelle bes aufgehobenen Gerichtshofes trat, bo burfte zu feiner Sicherheit Garben. Alle Pringen bom Geblut, viele Pairs, die übrigen Parlamente prote ftirten. Das von Rouen erflarte Maupeou's neues Parlament far ,eine Rotte meineibiger Reinde bes bf. ",fentlichen Bohle." Bergeblich verwickelte ber Cange lar alle Parlamente in ben Ruin bes vornehmften: vergeblich versprach er unentgelbliche Rechtspflege: ver-

n. e. 1771. 462 XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783, geblich murbe ber Partheigeist der aufgehabenen Collegien vorgestellt: alle Franzosen hielten sie für Bertheis biger bes Bolle und Wächter der Gesetze. Tugend und Verfolgung intereffirten.

1774.

So entschieden war die Nationalstimmung, daß Kudewig XVI. die Regierung, welche er immer nach dem Bunsch der Franzosen suhren wollte, mit Herstellung der Parlamente ansieng. Nur verwarf der Hofdas Borgeben, als wären sie Unteradtheilungen der Generalstaaten, und verdot "außer in bestimmten Fäls"len, Beschläße und Borstellungen einander mitzutheis"len, whne Einstimmung des (dafür verantwortlichen) "ersten Präsidenten die Amtsverrichtungen einzustellen, "über gemeinschaftliche Niederlegung der Stellen eins "zu werden, oder der Einprotocollirung der Gicte lans "ger als einen Monat zu widerstehen."

Das Capital samtlicher Stellen in Frankreich wird 3m'663 Millionen gerechnet, ein achtstesster Theil der Gehalte wird als Kopfgeld bezahlt, ein zehender Pfennig zurückbehalten; der hundertste, die Paulette, für die Beibehaltung einer Stelle bei der Familie gegeben, und wenn sie verkauft wird, ein sechzigster Cheil des Capitals erlegt. Bei dieser Finanzirung der Uemter war die Justizverwaltung (die diffentliche Meinung vers mochte es) nichts destoweniger unbestechlich.

Die Summe ber koniglichen Ginkunfte betrug, als Magarin ftarb, 150 Millionen. Nach Lube

wigs XIV. erften Kriegen und nach Colberts Minifte rium: 260,686,000, mit einer Staatsschuld von 306 Millionen, einem Deficit bon fiebzehen. Bis auf ben Mtrechter Frieden murben auf ben zwanzigsten Pfennig Kater Berginfung 1100 Millionen entlebnt und ibre Bers intereffirung auf bie Konds ber Landsteuer, Trants fteuer \*) und bes Salzwesens vo) affignirt; 700 Dile Monen auf bie geiftlichen Gater und Ranbischen Lanbe gelieben. Ueber zwei Milliarde flieg Die Staatsichulb bes großen Ludewigs, und fant burch bie Banterute, welche Suftem genannt wird, auf 340 Millionen. Das mals unter ber Regentschaft, maren 196 Millionen Ginfanfte und ein Deficit von fechzeben. Unter folchen Abweckelungen wurde gur Beit und nach Fleury's Die mifterium bald gespart, bald verschwendet, bis gegen Ende Ludewigs XV., in einer Periode allgemeinen Migbergnugens, ber Ruin unaufhaltbar ichien.

Es hatten bia diffentlichen Gintunfte acht vorzügliche Quellen. Die Kornlande waren meistens verdifferet, boch zinseten burgerliche Besitzer für ihre auf denfelben habende Guter; hierzu wurde der Ehrschatz war)
gerechnet; Fremde, unehliche und wer ohne naturliche
Erben oder letzte Willensverfügung starb, waren dem
Albinatsrecht ward unterworfen; für verfaufte Ebellehen

<sup>\*)</sup> Aides.

<sup>\*\*)</sup> Gabelle.

<sup>\*\*\*)</sup> les Lods.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Droit d'aubaine.

464 XXIV, Buch. Buftanb von Europa, im Jahr 1783. wurde eine gedoppelte Abgabe a) bezahlt; eine aubere \*\*) beim Eintritt in ihren Besitz oder wie Lebenberkenntlichkeit. Bom ersten Jahre ihres Berkaufs eine Jugiumme vac); todte Hande bezahlten für die Erwerbung bürgerlicher Güter vaco), und alle zehen Jahr und bei Regierungsveränderungen das Amorstisationsgeld; weiter wurde der Verfall der Güter eines Verbrechers vocoo) und der Ertrag erledigte Beneficien vocoon) hieher gezählt.

Bon der Landsteuer Conadena) waren Getflichfeit und Adel, die Dienerschaft des Königs und königlichen Saufes, und der Militarstand, feff: sonft war fie theils perfonlich, theils reell, theils eine Subvention: perfonlich wurde fie von allen Pachteen liegender Gibter nach Schätung ihres Ertrags bezahlt; reell in Law guedoc, der Provence, dem Dauphine, dem Lande

<sup>\*)</sup> le Quint et le Requint,

<sup>\*\*)</sup> le Reliof.

<sup>\*\*\*)</sup> le Rachat,

<sup>\*\*\*\*)</sup> les nouveaux Acquêts.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> la Forfaiture.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> la Régale.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*)</sup> Exploits et amendes.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*)</sup> Taille.

Algen, ju Montauban, von burgerlichen Gatern ") ohne Rackficht auf den Besitzer, von dem Gewinn aller Arbeitsleute, Kunstler und dem Dandelsstande; die Subvention war eine verglichene Summe von erobers ten Landen, wo wegen immer besozglicher Kriege der Landertrag für ungewisser gehalten wurde. (Go im Elsaß, den drei Bisthamern, in Flaudern, auf der Freigrafschaft, in Roussillon.)

Bang Frankreich mar (fo wie im Rirchenspftem in 18 Probingen, militarifch in 37 Gubernien, im Juftige wefen in 14 Gerichtefreise,) jur Einnahme in 25 Be neralitaten und 7 Intendenzen eingetheilt; Lanquedoc, Provence, Dauphine, Burgund, Bretagne und Rlane bern waren Staatenlander, Die übrigen Generalitäten batten Electionen, deren jebe eine Unzahl Rirchipiele und heerbe begriff, auf welche bie Landfleuer eingetheilt war. Es war aber nichts willführlicher, als bie jabe liche Schapung bes Guterertrage; ju biefer Unterfuchung wurden ungebliche Beamte erforbert ; der Lands ban mar gebruckt, indem bie einmal boch angeschlagene Steuer bei Unfallen ober nothigem Aufwand fur Berbefferungen, nicht leicht je wieder berringert wurde. Weber por noch nach ber Schätzung mußte ber Lands mann, mas er ju gablen batte: eine Menge Bufalle nothigten ibn, fur bie Unvermogenheit anderer einzu-Eben fo wenig mußte ber hof, mas ibm eie

<sup>\*)</sup> Biens de roture.

v. Dauer Mug. Gefchichte. 11.

456 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. nicht authorifirten) Code Michaut (aus Richellen's Zeiten) zu erkennen.

Bon ben untern Instanzen eines Prevot, Castlans ober Maire giengen die Justizsachen an den Landvogt \*) Seneschal ober Prafibialsis; Appellationen wurden von einem der vierzehen Obergerichtshofe \*\*) entschie ben. Die Berfassung des Parlamentes von Paris war, mit wenigem Unterschied, die der übrigen.

Ge bestand aus der großen, aus der Untersuchungs (2000) und aus der Bittschriften (2000) Kamsmer. Den Borsit der großen Kammer batte der oberste Präsident; ost gaben senatorischer Ernst, alte Gelehrstamseit und mit Klugheit gepaarte Würde seinem Umt bochst wohlthätiges Ansehen. Unter ihm waren neun durch alte Formen der Hüthe (2000) ausgezeichnete Präsidenten, 25 Räthe von weltlichem, halb so viele von geistlichem Stande, drei Generalsachwalter, der Generals procureur, eine Anzahl Schreiber (2000), Buseneinnehmer, Bollzieher der Consignationen, Commissärs zu Reall verhaftungen (2000), Leute des Königs und Häscher. Die Untersuchungskammer bestand in drei Abtheilungen, deren jede drei Präsidenten und etwa 30 Räthe hatte.

<sup>\*)</sup> Bailli.

<sup>\*\*)</sup> Cours Souveraines.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Enquêtes.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Des Requêtes.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> à mortier.

<sup>#####) (</sup>ixeffièrs.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*)</sup> aux Saisies réelles.

Eben so viel Prafidenten hatte jede ber zwei Abtheilung gen ber Bittschriftenkammer, 20 Rathe, Schreiber, zwei Schahmetzer zu Vertheilung der Gehalte, brei Gegens baubler berselben. Die fünf jüngsten Prasidenten a mortier, zwolf Rathe der großen, vier der Untersuchungskammer bildeten die Tournelle, das Eriminalgericht, Die Canzlei bestand außer dem Canzlar in 28 Rathen, allen Bittschriftsherren "), einer Menge königlicher Ses kretars, den Schahmeistern beim Siegelamt und goldes nen Zeichen "). Im Einzelnen anderten sich diese Einstichtungen bausig; die Rechte waren nach Zeitumstanden in ausgebreiteter oder minderer Uchung; bei Staats bedürfnissen wurden Stellen creirt.

Das Parlament war des Konigs Gericht. Es konnte nicht fenn, daß es die Generalftaaten vorstelle, denn es war mit ihnen zugleich gewesen. Aber seit sie nicht vers sammelt wurden, und schon, da es selten geschah, wurde dieses permanente Collegium, das alle Stifte verissisciete und einprotocollirte, Organ der dffentlichen Stimme ge ; gen den Migbranch der Gewalt. Die Meinung gab ihm fein Recht und die Zeitbedurfniß Macht.

Das Parlament von Paris war nach dem Geift feiner Ginrichtung der Gerichtshof der koniglichen Pairs, Die, mit dem Abnig, barin fagen.

Die Juftigverfaffung ber eroberten Lande murbe

<sup>\*)</sup> Maîtres des requêtes.

<sup>\*\*)</sup> Marc d'or.

nach dem gleichen Muster geordnet, die hochburgundische Freigrasschaft bekam ein Parlament in Besaucon; das für Elsaß zu Ensisheim bestandene Pochgericht wurde der hohe Rath von Colmar mir parlamentarischem Recht und gleicher Berhältniß der Stellen. Die drei Bisthümer Metz, Toul und Verdun giengen nach Speier, und die Perzoge von Kuhringen hielten einen hohen Rath; für jene setzte der Cardinal Richelien das Parlament in Metz, nach Bereinigung Lothringens wurde dasselber nach Nancy verlegt. Für Franzdsschich Flandern wurde aufangs zu Tournay, hierauf zu Douan, ein Parlament geordnet. In Perpignan war ein hoher Rath für das Land Roufsillon.

Alle Obergerichtshofe hatten durch Bereinbriefe, zu Gründung fester Maximen, sich in ein Corps zu bilden gesucht; das Parlament von Paris wurde als Hr Haupt betrachtet, doch war Gleichseit Grundsat; und ihr Bunsch, daß sie als Unter-Abtheilungen der stellvertretenden Nationalversammlung (ber Generalstaaten) angesehen wurden. Diese und michtigere Aussprüche suchten die Parlamenta in unglücklichen Neiten, wenn der Hof die Nation schonen nufte, durchzusetzen.

Nach dem Frieden 1763 versagte bas Parlament von Rouen die Protofollirung der vom Konig selbst persbulich im Parlament von Paris befohlenen Berordnung über Fortbezahlung der zweissechen Kopfsteuer und dreisacher Abgabe des Zwanzigsten: " die Ror"manbie gebe nichts, was ihre Stände nicht beschlossen." Malesherbes (an Augend Cato, mit des Atticus Augendbut) als er die Cour des aides präsidirte, brachte im Numen dieser Stelle die Zusammenberusung der Generalstaaten (die gefürchtete Erschütterung mis brauchter Macht) vor audern unter Ludwig XV. zur Sprache.

Lubewig XV., unterrichtet von der Starte bffeutlib cher Meinung, ober in bem Wahn, daß fie gu unters bruden fen, befahl ben Landgouverneurs, bie bach ihn vorgeschriebene Ebifte mit Gewalt protocolliren ju laffen. Zugleich verbot er bas (in der That nicht gefetmäßige) Bufammenhalten ber Barlamente. Inbem er ber Nation biefe Simme zu benehmen fuchte, offenbarte er bas lang verheimlichte Uebel bes Defpor tismus, betrachtete bie Parlamente mehr actenmaffia als nach politischer Bedurfnig, loste bas von Bre tagne, vertrieb feine Rathe (ben großen Senator Caradeuc de la Chalotais,) erfehte es burch eine Commife fion bon 60 Mannern ohne dffentliches Bertrauen. fuhr fort, und caffirte dad Parlament von Bearn. Das Normannische erinnerte ibn an ben Ardnungseib. Det hof antwortete: "Rur Gott fen ber Ronig Berants "wortung idulbig." (Gott aber fpricht burch Nationen.)

Diefe unmeifen Maagregeln veranlaften bie Erneuerung ber gefährlichen Unterscheidung, welche schon der große Sarlay gemacht, "zwischen Konigsrechten,

460 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. "woraber ber Ronig verfügen moge, und Reichegefeben, "burch die er Abnig ift." Das Parlament von Tow lonfe erhob fich wiber die Prapotenz des koniglichen Als Theurung entstand, murbe bie schlechte Regierung bes allgemeinen Unfalls beschuldiger, und popularifirte fich bas Parlament burch eine Fruch fperre, auf fo lang, bis Frankreich far ein Jahr verfeben fen. Sechzig Prinzen, Pairs und Parlaments, rathe magten, auf ben Bortrag ber Generalprocureurs pon Paris und Rennes, ben Duc D'Miguillon, Chalotais Berfolger, Benbesgouverneur, ju richten. Procedur unterbrach ber Sof, und berbot ben Pringen, bei folden Parlamentefigungen zu erfcheinen. ber berief fich ber Pring un Conti auf feine Rechte; Das Parlament von Paris protestirte, die von Toulouse und Bourdeaux erklarten ben Duc d'Aiguillon, bie er fich gerechtfertiget haben murbe, feiner Pairie verlie flig; ju Bourdeaux murden feine Dentschriften burch ben henter verbranut, und offpe Briefe des Rouigs gegen biefe Borgange nicht angenommen.

Da begab sich ber König nach Paris; ber Parlas ments Pallast murbe mit Militar umringt; ber König erschien; alle Beschlusse, alle Proceduren wider ben Duc d'Alignillon mußten in seiner Gegenwart vernichtet werden; es wurde Stillschweigeit gehoten; weiter er klarte ber König die Verbindung der Parlamence für null und majestatswidzig, und befahl den Prassdenten,

jede Sigung, worin bersetben erwähnt wurde, aufguheben. Das Parlament in seiner nachsten Bersamma lung resolvirtet " die willkubrliche Macht bedrobe den "Geist und Buchstaben der franzbsischen Bersassung " und verlege des Königs Eid; das Parlament werde " nie unterlaffen, an dem Thron die Sprache der Wahr, "heit zu reden." Alles dieses geschab beiderseits eben so in den Provinzen. Die Theurung stieg, die Gährung nahm zu. Um diese Zeit wurde dem Due de Choiseul das Ministerium abgenommen.

Der Canglar Maupeou, ehemale Marlamenteris-Abent, unternahm biefe Opposition burch gang neue Einrichtung ju unterdrucken. In ber Macht bes 19 Jennere brachten Dustetiere allen Parlamentegliebern (ausgenommen vierzig) Berhaftbriefe. Die vierzig und ber oberfte Prafident proteftirten am folgenden Morgen wider diesen Migbrauch der Gewalt. Die leis benben bewiesen romischen Duth. Laut erhob fich fat fie bie Stimme ber Nation. Der große Rath, welcher an die Stelle bes aufgehobenen Gerichtshofes trat, be burfte ju feiner Sicherheit Garben. Alle Priugen vom Geblut, viele Pairs, die übrigen Parlamente prote ftirten. Das von Rouen erflarte Maupeou's neues Parlament fir ,,eine Rotte meineibiger Reinde des bf. "fentlichen Boble." Bergeblich verwickelte ber Cange lar alle Parlamente in ben Ruin bes vornehmften: vergeblich versprach er unentgelbliche Rechtspflege; ver-

u. e. 1771. 462 XXIV. Buch. Inftand von Europa, im Jahr 1783. geblich wurde der Partheigeist der aufgehobenen Colles gien vorgestellt: alle Franzosen hielten sie für Bertheistiger bes Bolls und Wächter der Gesetze. Tugend und Berfolgung intereffirten.

1774.

So entschieden war die Nationalstimmung, daß Andewig XVI. die Regierung, welche er immer nach dem Wunsch der Franzosen sühren wollte, mit Hersteblung der Parlamente ansieng. Nur verwarf der Hofdas Borgeben, als wären sie Unteradtheilungen ber Generalstaaten, und verdot "außer in bestimmten Fäls"len, Beschläße und Borstellungen einander mitzutheis"len, ahne Einstimmung des (dasür verantwertlichen) "ersten Präsidenten die Amtsverrichtungen einzustellen, "über gemeinschaftliche Niederlegung der Stellen eins "zu werden, oder der Einprotocollirung der Micte läw, "ger als einen Monat zu widerstehen."

Das Capital sämtlicher Stellen in Frankreich wird zur 663 Millionen gerechnet, ein achteigster Theil der Gehalte wird als Kopfgeld bezahlt, ein zehender Pfewnig zurückbehalten; der hundertste, die Paulette, sür die Beibehaltung einer Stelle bei der Familie gegeben, und wenn sie verkauft wird, ein sechzigster Theil des Capitals erlegt. Bei dieser Finanzirung der Uemter war die Justizverwaltung (die diffentliche Meinung vor mochte es) nichts dessoweniger unbestechlich.

Die Summe der königlichen Ginkunfte betrug, als Mazarin ftarb, 150 Millionen. Nach Lude

wigs XIV. erften Rriegen und nach Colberts Dinifter rium: 260,686,000, mit einer Staatsschuld von 306 Millionen, einem Deficit bon fiebzeben. Bis auf ben Mtrechter Frieden murden auf den zwanzigsten Pfennig fater Berginfung 1100 Millionen entlehnt und ihre Bers interesferung auf die Konde ber Landsteuer, Trante fteuer \*) und des Salzwesens Du) affignirt; 700 Mile Monen auf die geiftlichen Guter und fanbischen Lanbe Ueber zwei Milliarde flieg die Staatsichulb bes großen Lubewigs, und fant burch die Banterute, welche Syftem genannt wird, auf 340 Millionen. Das male unter ber Regentschaft, waren 196 Millionen Ginfunfte und ein Deficit von fechzeben. Unter foldben Abwechelungen murbe gur Beit und nach Fleury's Die mifterium bald gespart, bald verschwendet, bis gegen Ende Ludewige XV., in einer Periode allgemeinen Digbergnugens, ber Ruin unaufhaltbar ichien.

Es hatten bia diffentlichen Ginkunfte acht vorzüge liche Quellen. Die Kornlande waren meistens veräfter ret, boch zinseten burgerliche Besiger für ihre auf den selben habende Guter; hierzu wurde der Ehrschatz ward) gerechnet; Fremde, unehliche und wer ohne naturliche Erben oder letzte Willensverfügung starb, waren dem Albinatsrecht ward) unterworfen; für verkauste Edellehen

<sup>\*)</sup> Aides.

<sup>\*\*)</sup> Gabelle.

<sup>\*\*\*)</sup> les Lods.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dreit d'aubaine.

Mit diesen Artikeln war das Einkommen von Wald und Wasser verwandt: es siel von Freveln der Jagd und Holzung \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*), von dem Hau, von verpachtv ter Jagd, Kischerei und Wassernutzung.

Bon der Landsteuer Conancea) waren Gefflichfeit und Abel, die Dienerschaft des Königs und foniglichen Saufes, und der Militarstand, fer: sonft war fie theils personlich, theils reell, theils eine Subvention: personlich wurde fie von allen Pachteen liegender Gwter nach Schätzung ihres Ertrags bezahlt; reell in Law guedoc, der Provence, dem Dauphine, dem Lande

<sup>\*)</sup> le Quint et le Requint,

<sup>. \*\*)</sup> le Relief.

<sup>\*\*\*)</sup> le Rachat,

<sup>\*\*\*\*)</sup> les nouveaux Acquêts.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> la Forfaiture.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> la Régale.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*</sup> Exploits et amendes. \*\*\*\*\*\*\* Taille.

Agen, zu Montauban, von burgerlichen Gutern \*)
ohne Rucksicht auf den Besitzer, von dem Gewinn aller Arbeiteleute, Kunftler und dem Dandelsstande; die Subvention war eine verglichene Summe von erobets ten Landen, wo wegen immer besozglicher Ariege der Landertrag für ungewisser gehalten wurde. (Go im Elsaß, den drei Bisthumern, in Flaudern, auf der Freigrafschaft, in Roussillon.)

Bang Frankreich mar (fo wie im Rirchenfpftem in 18 Provingen, militarifch in 37 Gubernien, im Juftige wefen in 14 Gerichtefreise,) zur Einnahme in 25 Bes neralitäten und 7 Intendenzen eingetheilt; Languedoc, Provence, Dauphine, Burgund, Bretagne und Rlane bern waren Staatenlander, die übrigen Generalitäten batten Electionen, beren jebe eine Unzahl Rirchipiele und heerde begriff, auf welche die Landfleuer eingetheilt mar. Es war aber nichts willführlicher, als bie jabre liche Schapung bes Guterertrags; ju biefer Unterfuchung wurden unzähliche Beamte erforbert; der Lands ban mar gebrudt, indem bie einmal boch angeschlagene Steuer bei Unfallen ober nothigem Aufwand fur Berbesserungen, nicht leicht je wieder berringert wurde. Weber por noch nach ber Schätzung mußte ber Landmann, was er ju gablen batte: eine Menge Bufalle nothigten ibn, fur bie Unvermogenheit anderer einaufteben. Eben fo wenig mußte ber Sof, mas ibm eie

<sup>\*)</sup> Biens de roture.

v. Maner Mug. Befchichte. 111.

A66 XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783. gentlich zusam. Aller Schein von Freiheit und Wohlftand wurde durch diese Einrichtung verscheucht. Ordentlicher Weise ertrug die Landsteuer bei vierzig Willionen.

Durch Provinzialverwaltungen wollte Neter den Bortheil der Staatenlander in ihrer Maaße verbreiten: Atdel, Geistlichkeit, und Burger deputirten dahin; den Prasidenten ernannte der hof und sandte einen Commission. Gie trugen ihre Gedanken, ihre Einwendungen vor, ohne die Zahlungen aufznhalten. Sie bracheten die Stimme des Bolks vor den Konig; Verwaltungskammern ") wachten über ihre Beschlüsse.

Das Kopfgeld wurde sowohl nach dem Mang als Bermbgen bezahlt; von jenem war auch der Thronfolger nicht eximirt; letzteres hatte seinen Bezug nicht allein auf Landeigenthum, sondern alle Capitalien vom Taglohn dis auf Schalte und Handelsgewinn. Der Ertrag mochte dem der Landsteuer gleich kommen. Die Bertheilung war gleicher Willkubr unterworfen.

Die freiwilligen Beitrage \*\*) flandischer Lande wurden auf zehn Millionen gerechnet.

Der freiwillige Beitrag der Gelftlichkeit wurde alle zehen Jahre von einer Bersammlung ihrer Deputirten im großen Angustinerkloster zu Paris, das letzemal was)

<sup>\*)</sup> Bureaux d'Administration,

<sup>\*\*)</sup> Don's gratuits.

<sup>\*\*\*) 1775.</sup> 

suf 20 Millionen bestimmt. Sie war außerdem einer Berzehntung ihrer Guter und Einfunfte und dem Ropfs geld unterworfen. Die 3 Bisthumer, Cambray und Straßburg, welche nicht in jene Versammlung deputirten, bezahlten verhältnismäßig ihren freiwilligen witrag.

Die Zwanzigste waren in verschiedenen Abthen auf mancherlei Privateinkunfte gelegt worden. Seit Stelle lev lebenslänglich find, wurden Gehalte unbeweglichen Gutern gleich geachtet. Oft wurde ein Zwanzigster von Gewerbesteiß, oft noch zwei Sous darüber bestahlt, ober das Kopfgeld um zwei Sous gemehrt.

Es gab zweierlei Pachte. Zu dem großen gehörten die Aides, die Tranksteuer; wovon die Länder, der ren Weindau, als der vortrefflichste, vornehmlich ermuntert wurde, ganz oder meist frei waren; der Salze zoll, welcher über 36 Millionen abwarf: überall, außer in den eroberten Landen, hatten Pächter den Alleinhandel des Salzes; es gab erimirte, es gab abgefundene Provinzen; diese Ausnahmen erleichterten swohl Druck als Unterschleif; Iblie wurden auf den Gränzen nicht nur des französischen Reichs, sondern einzelner Provinzen gehoden; in den innländischen meist gemäß den Tafeln von 1664, in Gränzlanden, weil sie sur ausländisch gerechnet wurden, gemäß den Tafeln des 1667sten Jahrs; zu Marseille, Bavonne, Dünkirden, in den 3 Bisthümern, im Elsaß nach einem bris

ten Grundsat. Alle Manieren hatten viele Ausnaf, men. Zu Paris und in andern von Landstener und Rriegsbienst freien Städten wurde der Einfuhrzoll von Wieh, Fischen, Evern, gesalzenem Fleisch, Holz, Wein, Steinen und andern Artikeln bezogen. Stempel für Papier und Pergament wurden im vorigen Indundert ersunden. Confiscation und hohe Strasen waren auf Defraudationen geseht; wer sie nicht gebentonnte, bessen Strafe ersetzte den Pachtern der Rönig, und nahm den Mann zum Galeerendienst.

Unter kleine Pachte wurde die Einnahme der Goldmark (die aber oft in Selbstverwaltung wat,) die Abgabe von Seide und Wolle, ehe sie aus den Fabriken kamen, in 12 Generalitäten die Beachtung ") der Notarialinstrumente, die Abgabe von Seise, Del und koder, und in Paris von Wildprat, Fischen und Gestick gel gerechnet. Die Post wurde auf 6 Millionen gesschäft. Der Tabak hatte seine eigene, bei 22 Millionen ertragende Pachtung. Frei war er im Elsaß und Flandern.

Der 3wed ber Pachtung war Bergewißerung ber Summe und Bestimmung fester Ziele des offentlichen Einkommens. Da die Pachter große Capitalien ber burften, so war naturlich, daß sie für die Sicherheit, für Rosten und Mühe sich entschädigten. Dieses ges schah von den meisten auf eine übertriedene, für Hof
") Controle.

und Nation schadliche Weise; so daß die diffentlichen Raften zugleich in Berhaltniß mit ihren Reichthumern stiegen, und diese schon von Richelieu für so viele Berdammungsurtheile ihrer Woralität geachtet wurden. Die gaben in Ludewigs XV. letten Jahren 132,250,000 Livres.

Bu bem Ertrag ber Kronguter, Waldungen und Wasser, Landsteuren, Kopfgelder, Zwanzigsten, freiswilliger Beiträge und großen und kleinen Pachte kasmen die außerordentlichen Zufluffe "); von unverwendeten, obwohl affignirten, Gelbern, erlhschenden Leibstenten und Jahrgeldern, erledigten Officierstellen, inscompletem Fuß der Regimenter. Endlich der Munzsschlag und die Abgahen der Colonien.

Der frohe Regierungeantritt wa) Lubewige XV. er: trug ihm feche Millionen.

Die Staatsschuld war nach dem Frieden zu Nachen von 1677 Millionen; 1419 zu stäten Zinsen; andere auf Leibrenten und in bestimmten Zielern erlöschenden Tontinen, zum zehenden Psennig; die ganze Berinteressirung 63,865,722 Livres. Nach dem siebenjährigen Krieg überstieg die bekannte Schuld 2400 Millionen. Es folgte die Kapacität und Verschwendung der letzten Jahre Ludewigs XV. So groß ist die innere Krast, daß, als Ludewig XVI. nur ein Theil der Uebel mis

<sup>\*)</sup> Revenans bons.

<sup>\*\*)</sup> Joyeux avenement

470 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. berte, Fonds für den amerikanischen Krieg ohne irgend eine Reduction, und nach diesem das Desicit nicht nur bedeckt, sondern unter Nekers erster Berwaltung einiger Ueberschuß erwürkt wurde. Frankreichs Macht ist in der Nation, und in dem Land, nicht wie der Reichthum anderer das Werk des Glücks oder angestrengter Kunst.

Der Cardinal Richelieu fand keine Seemacht, und noch bei seinem Leben siegte die, welche er schuf. Sin andermal wurde sie in den Gewässern von la House bernichtet und unter der nächsten Regierung war sie hundert und zehen Schiffe stark. Zum drutenmal gieng sie im siebenjährigen Krieg bis auf das letzte Liniensschiff verlohren, und Frankreich sand in sich die Mittel, sie so herzustellen, daß sie nicht wenig würkte, den Gebietern des Meers ihre Colonien zu entreißen, daß sie die Handelschaft vortrefflich beschützte, und durch den Vertrieb der Produkte des unerschöpflichen Fleises der Franzosen mitten im Krieg den Wohlstand vermehrte.

Die Flotte war in die dftliche und weftliche geweilt, sie hatte vier Divisionen, acht Brigaden, fieben Matrofenclassen, die wechselsweise zu fünffährigem Dienst verbunden waren, indeß die übrigen auf Rauffahrteischiffen seyn kounten. Ihre Zahl gieng über 70,000.

Ueber die Landmacht war feit Richelien tein Cownetable, tein Generaloberster We Tupvolte; die Warde

eines Generalmarichalls, ber bochfte Lobn bes Berbiens fest ber Marschallftab oft Preis ber Gunft, pber ges bantenlos unter den Baffen verlebter Jahre. nerallientenantscharafter ein Infitnt neuerer Beiten. 3m Unfang bes ameritanischen Rriegs murbe bie Landmacht auf 200,000 Mann berechnet, an ihner Spige Randen 12 Marichalle, 184, Generallieutenants, 307 Marechaux de Camp, 16 Generalinspectoren ber Infanterie, 7 ber Renterei, 284 Brigadiers ju guß, 156 guillferd, 35 bei den Dragonern. Die Regimenter waren bald ftarter, balb fchmacher, aber bie mabre Rraft eines heeres ift in ber militarifchen Stimmung. in bem Ordnungegeift, in den Talenten bee Reldberrn. Sonft mar die Organisation in den Sauptzügen fo , daß 10,000 Mann bas Saus bes Konige bilbeten, und 85 Regimenter ju Suß bienten; fieben bei ber Urtillerie, eilf aus de Schweizern, und noch fonft 15 frembe mas ren; bierauf 6000 Dragoner, ein Kunftheil fo viele Sus faren: 5000 Grengbiere, und 14,500 Pferbe. Schwadron unter Ludewig XV. bestand in zwei Compagnien, jede in 3 Officiers, 53 Gemeinen; bas Bataillon in 8 Compagnien, 27 Officiers, jebe Compagnie aus 63 Gemeinen, bei bem Bataillon 52 Grenge biere. Graf St. Bermain berftartte die Capalerie, führte Chevaurlegers ein, und vereinigte Jomer mit ben Pragonerregimentern. 40,000 Mann waren in Laubregimentern bereit. Riebernavarra munbe bon ber

Bearnern auf eigene Rosten vertheidiget. Jebe Genoralität hatte eine Compagnie der Marechausses; jedes Gouvernement eine Compagnie Goldaten; Invasiden waren kurz vor dem Krieg bei 10,000. Das ganze Kriegswesen erhielt unter Ludewig XVI. eine vortrest liche Instruction. Aber die Hoftuste und die Borzäge des Abels würkten nachtheilig auf die Wahl der Führer, die Nationalstimmung auf den gemeinen Rann. Humdert Millionen kostete das Heer; Friedrich, aus nicht größerer Summe, unterhielt Ho000 Mann mehr, sine ganze Staatsverfassung und seinen Schap. Ausmerksamkeit und Didnung, dei Regierungen wie dei Private männern, pstegen Würkung des Schäls der Nothwese digkeit und nachmals der Gewohnheit zu seyn.

#### £ ap. . 3. .

#### Spanie n.

Spanien ist nur um ungefahr 1500 Quabratmeilen weniger groß als Frankreich, seine Bolksmenge kaum ein Deittheil'so ftark; und boch der Himmel rein, die Aufr meist überall gut, nicht viele Gegeuden, die nicht wenigstens zur Biehzucht dienen konnten, eine nicht geringe Anzahl Flusse, einige Canale, niehrere mog-lich: aber die Politik der Ferdinande, der Philippe, hatte die Nation getödtet.

Da bit Producte ber fpanischen Schriftsteller feche Cenfuten paffiren, ba nichts erscheint, mas ber Spa-

baleraminator, der Chroniste Castiliens, ein Official, ein königlicher Sekretar, der Generalcorrector und den königliche Rath selbst nicht eingesehen, so ist die Wahrs beit vieler Umstände der Nachwelt so unbekanut wie dem Königen; aber die Warkung liegt vor Augen.

Da bie Roth auf Mustunftmittel für die Finangen brachte, erwarb der Sof unter bem Dinifterium bes Marques Enfenada in Rom ein Concordat, moburch fefigefett murbo bag Guter, welche die Geiftlichteit funftig erwerbe, baburch nicht femerfrei merben, und baß in großen Staatsbedurfniffen bie Rirche gur Mit leibenschaft gezogen werden moge; die Ernennung gu Bleineren Beneficien murbe bem Abnig überlaffen. Dies burch betam ber Sof auf bie Beifilichteit febr großen Einfluß, weik folcher Pfrunde febr viele find, und wer der Guade einmal genoßen, gewohnt ift weitere Befor berung ban ihr zu erwarten. Diefes bewurfte eine portheilbafte Stimmung beren, die gunachft bei bem Bolt find. 452 Beneficien behielt fich ber Papft vor. Bei Ausfertigung bes Concordates murben in bie uper folische Cammer 113,000 Scubi erlegt.

Das Glaubensgericht blieb, boch nothigte unter Don Carlos IU. die Spannung mit dem romischen hof zu einem ernften Verbot, keine Bulle, keine Brebe ohne königliche Genehmigung Dau publiciren; dieses Erwquatur sepender Augapfel ber Autorität." Der König

<sup>\*)</sup> Exequatur.

474 XXIV. Buch. Juftand von Europa, im Jahr 1783. ernennt den Großinquisstor, und mikihm die seche Rathe; der Beschtvater, zwei Mitglieder vom Rath Castiliens, ein königlicher Schreide, Alguazil : Major, und Unters dediente machen das sibrige Personale. Achtzehen Glaubensgerichte in den Provinzen, auf den balearischen und canarischen Inseln und in Amerika, in Abhängigkeit jenes Odergerichtes, waren mehr als hinreichend, um die Alugheitsmaxime, "besser glauben als forschen! "\*) zum Grundsach der Exzsehung, Reden und Schriften zu machen.

Don Carlos III., in den ersten Tagen feiner Berwaltung, ließ die Stände auf den Glauben der undo fleckten Empfängniß schwören. Es wurde negociet, Unfre liebe Frau durch eine formtiche Bulle als oberste Schuppatronin Spaniens zu erklären? dazumal stellte das Capitel von St., Pago di Compostella vor, wie oft sein großer Apostel auf einem weißen Pferd an der Spipe spanischer Heere erschienen.

In ben 22 Provinzen Caftikens werden über 90,000 Weltgeistliche und Mönche, über 20,000 Nonnen go zählt. Nach Uffatiz wäre überhaupt ein dreißigfin Theil ber Nation geistlich. Die hohe Gelstlichkeit er schien meist billig und wohlthätig, die niedere zu zahl reich, um nicht (wenn sie beleidiget würde) furchtbar zu sen, der Monchestand nach Vereicherung begierig; Stütze der unumschränkten Macht, solange sie ihm dien.

\*) Mas vale creer the buscar.

1761.

Unter Philipp V. und Ferdinand VI. erwarben, nach Alberoni, Patinho, Ensenada, val Paranso und Wall als Minister das höchste Anstehen; Don Carlos erhob den Marchese di Squillace, einen Sicilianer, den er zu Neapolis als Kriegscommissär kennen gelernt hatte. Diesen stürzte der Einsluß der Geistlichkeit, der nen Reichthümer er als Aushelfungsmittel der Finanzen detrachtet haben soll. Eben so wenig erhielten sich andere, die besonders ausgeklart und etwa nicht vorsichtig waren. Dieser Hof war immer ste langsame Schritte, und eben das gab noch Hossnung, daß, wenn er auch gute Maximen endlich ergriffen, er sester auf denselben halten wurde.

Aber die Nationalstimme leitete ihn wenig; sie erstummte durch die angezeigten Schreckmittel; die Zubsammenberusung der Cortes unterblieb. Der Staatsvrath hatte unter dem König die oberste Leitung. Der höhe Rath Castiliens in seinen füns Cammern glich bem großen Rath in Frankreich, oder einem Generaldirectorium. Jede Provinz war angewiesen, mit einem der Rathe der obersten Cammer zu correspondiren. Jede Provinz hatte ihren Landeshauptmann "), Obernavarra einen Bicekonig; die Landeshauptleute, jeder einen Rath; unter ihnen standen die Stadtobrigkeiten. Obersappellationsgerichte in Justitssachen waren die Canzleien zu Grenada und Balladolid, ihre Präsidenten seize der

<sup>\*)</sup> Capitaine general.

Ahnig. Andere Obergerichte, genannt Audienzen, waren zu Oviedo, Sevilla, Cordova und in neun ams rikanischen Stadten. 153 Orte, hatten Municipalvers fassungen: bort ernannten, wie in Castilien, oder schlugen, wie in Arragonien, die Obrigkeiten der Ausdienzuschaft Alcalde oder königliche Richter vor. Die Muniseipalitäten pslegten aus 24 Regidores zu bestehen. Aber die Stadtversassungen waren so verunstaltet worden, daß solche Stellen Familiengüter, einige nach dem Erstgeburtrecht erblich, einige verpachtet, auch mehrere in einer Person vereiniget wurden. Diese Regidores setzten gewöhnlich zwölf (oder verhältnismäßig nach Kirchspielen eine Anzahl) geschworne Bolksrepräsentanten.

In allem defentlichen und Privatleben murde sehr auf den Unterschied der Stände gehaten. Der Abel bestand aus Grandes, Rittern und Getreuen i); seine wesentlichsten Privilegien, in Befreiung von gewissen Gerichten und Auslagen; er hatte in den Dennicipal verfassungen eigene Richter, bei Obergerichten einen Generalanwald, und konnte von den untergeordneten Glaubenstribunalien ohne Befehl des Obersten nicht in Anspruch genommen werden. Oft protestirte er gegen Regierungsverordnungen an): aber unter dem Janse Bourbon wurden seine anmaßlichen oder herkommlichen Rechte weniger geschont. Die niedern Gerichte behielt

<sup>\*)</sup> Hidalgos.

<sup>\*\*)</sup> Leges gubernativas.

er; faft alle Obrfer und Flecken (wenige im Geburge, ober ausgekaufte, abgerechnet) fichen unter ihrem Ebelmann, ober bem Gebiet einer Stadt.

Die Justit wurde seit ben alten Partidas und seit bem Reichsabschied von Toro (1505) durch die Grundssätze des gedoppelten Romerrechtes und unzähliche Berordnungen der Könige mehr verwirrt, als bestimmt. Wie in allen Despotien war auch bier für die Länder der Hof weniger drückend als die untergeordneten Berowaltungen und Gerichte, der Misbrauch des Labyrinths der Gesehe durch die Sachwalter, der Stolz, die Unswissenbeit und Habsucht abelicher und unbesoldeter Regidores.

Die Finanzen haben zwolf Hauptquellen. Das Subsidium, die Alcavala, fit eine Auflage zum zehens ben Pfennig auf ben Preis alles deffen, was vertauft wird. Man betrachtet seine Hebung burch unzähliche Menschen, die immer alles durchspähen, als eine der Ersachen diffentlicher-Verderbniß.

Bon dem in Amerika gewonnenen Silber hat der Jof ein Kunftheil, vom Gold einen zwanzigsten. Das Berhaltniß des nach Europa kommenden Silbers zum Golde ist zwei und zwanzig zu eins; diese Berhaltniß bleibt im Handel nicht. Das Silber findet mehr Raufer; vieles kommt verarbeitet außer Eurs; Millionen verschlingt Oftindien: daber die eigentliche Handelsverhaltniß vierzehen zu eins ift; vor Entdeckung der

478 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. neuen Welt war fie geben gu eine: aber die Silberminen fanden fich zumal reich. Man bat Urfache, bie in allerlei Geftalt jabrlich nach Cabis und Lieboa trans portirte Summe Silber und Gold auf 54 bis 60 Dil lionen Gulden ober 6 Millionen Df. St. angunehmen. Mebrigens ift felbft Porofi nicht mehr fo ergiebig; mander Bergherr will feinen anbern Gewinn, als daß man feine Mullen brauche; manchmal gestattet-man ben Erfinder einer neuen Aber 246 Fuß in die Lange, 128 in die Breite, obne Abgabe zu bearbeiten; immer wird fcmerer, in bie ju tiefen Gruben Luft und Baffer ju An Quedfilber werden ju Almadas um 500 Centner gewonnen. Eine balbe Million barte "Plafter erträgt bem Rbuig ber innere Sanbel ber ame rikanischen Provinzen und von Acapulco. Da er von bem ausgemungten Mark Metall einen Real Schlagichat nimmt, fo bringt biefes in Mexico 150,000 Piafter, 'in Veru ein Biertheil mehr. Campomanes berechnet feinen gangen Gewinn bon ben Bergwerte zu ab Millionen.

Alle aus Enropa fach Amerika gehende Baaren zollen von jedem Palmo ihres Umfat, wenn ihr Preis demfelben verhälmismäßig ift, etwas über 10 Reale; man rechnet, daß über eilf Millionen werth hingehen. Ausländische Waaren sollten 25 Procente abgeben. Desto leichter ist der Unterschleif. Der Zoll alles dessen, was von Cadiz nach beiden Indien geht,

mnd von da (für andere Lander) nach Cabis kommt, foll 700,000 Piaster betragen. Der Zoll und die Alca-vala des festen Landes von Amerika- dritthalh Millionen.

Dem königlichen Schatz ist der Toback nicht wenis ger wichtig: alle Kaussente und Krämer muffen sich und der Hamptsabrik zu Sevilla versehen, es wird ihnen ein Zehntheil Gewinn gelassen. 34,000 Menschen bes schäftiger diese Fabrik, dieser Handel; dem König ist er'90 Millionen Reale de velhon werth ").

Der Salzzoll wurde von Don Carlos III. zur Befireitung der Untosten des Straßenbaues von Barceltona, Balenza, Grenada und Caviz um einen hollandischen Gulden vom Centmer erbott.

Das Ropfgelb gebohrner Amerikaner bringt 2 Mil-Ifonen, die Negertare 200,000.

Nur in Amerika erträgt die Abgabe von Papier 300,000 Piaster, nur in Mexico die von Spielkarten 70,000; Mexico und Peru nehmen für wohl vierthalb Millionen Creufahrtebullen.

Aus der Pulca, einem Lieblingsgetrank der Amerikaner, zieht der Hof 160,000 Piaster; etwa 15,000 aus dem Berkauf des Eises; 500,000 von dem Paraguankraut; 71,000 nur aus Mexico für Pulver.

Der Ertrag ber Post wird auf 3,300,000 Thaler be velhon geschätzt. Die Ausfuhr ber Wolle, blog von

<sup>\*)</sup> Ein Red be velhon macht ohngefahr 6 Rreuger.

460 XXIV. Buch. Fustand von Europa, im Jahr 1783. Swilla, trägt 20 Millionen Reale de belhon für den Hof.

Hiezu kommen die Wogaben von Brauntewein und ber Gewinn von den Waldungen der Krope.

Man ichatzt auf 400,000 Pinfter ben Ertrag ber eingezogenen Jefuiten: Guter.

Das Kinangbepartement ift in 5 Cammern getheilt; für Amerita ber große tonigliche Rath von Indien. Sintendanten beben bie Auflagen jeber Probins. nange Organisation ift von bem Brafibenten Drry, aus ber Beit Philipp V. Unter Ferdinand VI. murden Em jenada und Cardajal, theile durch die glanzende Thes rie des physiotratifchen Suftems, theile burch die in Arragonien gewiffermaßen vorliegende Erfahrung, auf ben Gebanten ber großten Simplificirung bes Kinanp inftems gebracht. Man beschloß bas Land auszumes fen, bie Einwohner an gablen, ibr Bermogen gu icha Ben, und bann je von 900 nur einen Real zu nehmen. Die castilianischen Provinzen murben gemeffen, und bereits eine "Junte ber Ginigen Auflage" bem Rinans rath beigegeben ; ale nich Ferdinande Tob andere Die nifter ben Plan aufgaben. Don Carlos fand bie Car fen fehr berschafbet; theils trugen fie noch baften bet Rriege, theils hatten fie von dem Pomp und bon bet Berfchwendung gelftten, womit alles Rublice und Um nube in biefem Reich vorgenommen ju werben pflegt. Doch lag eine aufdnliche Baopfchaft im Schat, und

das Einkommen betrug jahrlich 47 Millionen Thaler de velhon. Der Konig bestimmte jahrlich eine Amortisfirungesumme.

Das Einkommen der 8 Erzbischofe, ber 28 Bis schöfe wird von ihnen felbst auf 1,300,000 Ducaten ans gegeben. Die Domcapitel sind nicht weniger reich; weiter werden über 3000 Albster genährt; die milben Stiftungen in der neuen Welt haben große Guter, Caspitalien und Zehenden; ein Hauptzweig der geiftlichen Einkunfte ift die Einfalt andachtiger Menschen, die Dispensen kaufen.

Das Rriegebepartement wurde unter Philipp V. Im Soffriegerath prafibirt ber Ronig. organisirt. Im Unfang bes ameritanischen Rrieges maren 5 Relba berren 3), 55 Generallieutenante, eben fo viel Mares chaur be . Camp; uber hundert Brigabiere, feche Ges neralinspectoren, 40 Kriegscommiffars, 15 Auditoren t ber Ronig batte fein Garderegiment, nebft einer Brie gade Carabiniers, 36 Regimenter ju guß, 14 gu Pferd, 8 Regimenter Draginer, ein Geniecorps, die Artillerie, einige Cabettencompagnien, funf Studgießereien; bie Baffenfabrit ju Toledo, eine andere fur Reuergewehr in Guipuscoa. Die Invaliden waren in 46 Compaanien getheilt. Es wurden 42 Landregimenter, 126 Stadtmilizencompagnien gezählt; einige pflegten bei Bibraltar, Dran, Ceuta, Marfalquibir und in ben

<sup>\*)</sup> Capitaines généraux.

v. Mauer Mug. Gefchichte. III.

Heinen Presidien zu campiren. Fremd war die Wallos mengarde, vier Wallonens, eben so viel Schweizer regimenter, zwölf italianische. Aber fast alle Corps in muvollzähligem Stand; 140 Regimenter mochten kaum 100,000 Mann würklich betragen. Die Taktik war in unwesentlichen Details geandert worden. Der Goldastenstand wurde nicht geehrt. Schleichhändler, Diebe und Mörder wurden untergesteckt. Auf beserktren stand der Tod; aber die Officiere liesen den Schuldigen lieber ein Jahr gesangen siehen, sührten ihn auf den Listen sort, und bezogen den Sold. Die Hauptstückgießerei war in den elendesten Umständen; aus Sigennutz der Ausselen war ein den elendesten Umständen; aus Sigennutz der Ausselen war waren die schlechtesten Materialien und Arbeister gendminen worden.

Das Seewesen ist in die 3 Departements von Cas diz, Ferrol und Carthagena getheilt. Ferdinand VI. hinterließ 48 Linienschiffe, Don Carlos vermehrte die Bahl, aber der Schein war größer als die Kraft, alle Berichte übertrieben, die Befehle schlecht befolgt. Das her der unglückliche Krieg des 1762sten Jahrs, der elende Ausgang des Angriffs auf Algier, die vergebliche Bolagerung von Gibraltar. Nicht Gold, nicht Regimenter, nicht Schiffe, der Geist seht, welchen die Spanier der dem katholischen Ferdinand und der den Slawbensgerichten herrlich gezeigt.

#### Rap. 4.

#### Reapolfs.

Lang bewahrten die Ronige von Sicilien und Rem polis ihren Staat vor biefem letten Uebel, und nie bermochten bie Inquisitorett bafelbft ihre gange Buth zu Entwickeln. Die Baronen Siciliens, bas nenpolis tanfiche Bolt behaupteten Rechte. Die maate ber Despotismus, Die lebhafte Nation, beren aufwallendes Keuer ihn mehrmals bedrobte, und ein fremden Einfab len fo ausgesetes Reich, gang ju unterbrucken : manche mals folgte ber hof ber Stimme ber Piagga bel Popolo. Er pflegte bie ibm nothigen Gubfiblen ju begehren. Die Diagge vertheilten bie Abgaben, jedes Arendamento' murbe von benen, welchen feine Bebung configuirt mar, ber Cammer überbracht. Die Kriegemacht wurde ber fardinischen an Babl gleich gerechnet, ber Golbat war beffer gehalten, die Truppe fohner. Die Boltsmenge wird auf & Millionen gefchatt.

## Rap. 5. Die Soweiz.

Nach ben bourbonischen Staaten gebührt ben schweibgerischen Eibgenoffen, ben altesten Freunden bes Saufes, Ermahnung. Verstand, Redlichkeit und Wachsamsteit bezeichneten bie innere Verwaltung ber Cantons; Bolksmenge und Wohlstand nahmen in ununterbrochesnen Fortschritten zu. Da sie weder ein Oberhaupt noch

eine permanente Reprafentation hatten, blieben fie von Einmischung in große Staatsgeschäfte um so leichter entsernt. Sie wohnten ohne Furcht zwischen eisetsüchtigen Machten; sern von Vergrößerungsgedanken com tentrirten sie sich auf den Munsch, zu bleiben wie sie waren. Hiedurch erwarben sie ein ungestörteres Gud, als lange Kriege und Unterhandlungen ihren Brübern, den Benetianern und Hollandern, gaben; besto besserbielten sie Gleichheit und Sitten. Diese verseinerten sich evolutionsweise.

Durch die Erneurung des lang unterbrochenen alle gemeinen Bundes zwischen Frankreich und ihnen er kannte Europa, daß jenes Reich in den großen Staats discuffionen ferners für ihre Erhaltung sorgen wolle, und daß die franzosische Granze von dieser Seite ferners bebeckt senn wurde. Weiter gaben die Schweizer dem König das einige, was den ihnen im Uebersluß ist, Bolt; er unterstätte die armern Orte mit Sabsidien. Im übrigen wurden die Capitulationen der Regimenter als Privatsachen von dem allgemeinen Bundniß geschndert.

Die Volksmenge der Schweiz mag anderthalb Mib lionen betragen, wovon 580,000 unter Zürich und Bern gehoren; bei 38,000 Mann dienten, meist je 4 Jahre, in auswärtigen Regimentern; man darf annehmen, daß davon 25,000 gebohrne Schweizer waren.

Die Organisation ber AlleinBerrschaft, permanente Eruppen und neue Ramen von Auflegen blieben bier

unbekannt; in bem bffentlichen Gefühl bes Boblienns, in der Achtung und Liebe des Bolks, mar die Kraft der Regierungen. Die Meinung von porhandenem Reichthum, der bekannte militarische Geist, die Lage des Landes an Passen schoner Provinzen, konnte, nach Bernichtung der defentlichen Moralität, freilich auch die Orte für die Dauer ihres Friedens beunruhigen.

## Rap. 6.

#### "Soilánber.

An den Mandungen des in ihrem Geburg entsprungenen Rheins fieng in Holland, wo seit hundert Jahren das protestantische Interesse die Entschließungen nach dem Sinn Englands stimmte, eine machtige Parthei an, auf die alto Politit, die Frankreich gunstiger war, zuruczukommen. Hiezu trug die Handelseisersucht, der brittische Stolz, der Haß des erbstatthalterischen Hauses anfangs vornehmlich bei: fast nothwendig machte es Joseph durch Zerstörung der Granzplätze, die sonst Holland bedeckten.

Die Verfassung der meisten hollandischen Stabte neigte fich seit langem zur Aristokratie. Vormals wurde zu Amsterdam der Rath von der Burgergemeinde geswählt; nach diesem überließ logtere ibm selber die Wahlt hiedurch blieb ein permanentes Collegium, das feste Grundsätze fortpflanzte, und durch Mäßigung Freiheit, Friede und Ordnung erhielt. 36 Mitglieder

486 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. batte ber Rath von Umfterbam; an feiner Spige fagen amblf Burgermeifter; je bier waren im Amt; jahrlich murben 3 geanbert, ber vierte blieb zwei Sabre, um feine Collegen in jeber ichnellen Ereignif von lanfenden Geschäften genau belehren zu tonnen. Die Burger meifter batten die vornehmfte Leitung bee Tinangwefens, und vergaben gewiffe Stellen; die Manier ihrer Bermaltung qualificirte fie mehr ober weniger zu bobern Burden im Staat. Nach ihnen fagen die neun Schofe fen, beren fieben nach ben verschiedenen Zeiten ber Re publit, bald von bem Stadhonder, bald von den Bim germeistern, aus vierzehn, die der Rath vorschlägt, jabrlich gemablt murben. Gie ubten bas Richteramt: in Civilfachen gieng von ibnen bie Apellation an ben Sof von Solland, von diesem an ben Landrath. war der hof (ber alten Grafen) von holland, jest ein Collegium von acht bollandifchen, brei zeelandischen Deputirten; por ibn famen Lebenslachen, Processe bes Mdele und Appellationen; ber große Lanbrath beiber Provinzen war an die Stelle des Obergerichtsbofes ge Fommen, welcher unter ben Bergogen von Burgund in Mecheln mar. Appellation mar, wie in schweizerischen Stabten fo bier, aber Rleinigfeiten bes Gigenthums, und nicht wenn es um bas Leben gieng; Die Ralle, worin letteres abgesprochen murbe, mußten won um ameifelhafter Bichtigfeit und Evideng fennten pon holland und Westfrießland bestanden aus obw

gefahr gehn Deputirten bes Abels und aus ben Boten bon achtgebn Stadten, beren gwolf burch ben erften Wilhelm von Dranien Sit und Stimme befamen, weil er fie fur die Revolution und fur fich intereffiren wollte. Gewöhnlich bachten die Chelleute branisch, aber fie bat ten aufammen nur Eine Stimme. Sie waren am meniaften reich; baber die Bermaltung ber eingezogenen geiftlichen Guter und andere Stellen ihnen intereffant Es wählten biefe Staaten einen penfiofenn fonnten. nirten Rath; diefer, ihr Prafident, fonnte gegen ihre Beschluffe bas Beto' üben. In ber Zwischenzeit ber jahrlichen Staatenverfammlungen faß zweimal und in iedem außerorbentlichen Rall eine vermanente Commis Sie bestand aus zwei Cammern: die fudhollans bische aus einem auf brei Jahre bestimmten Abelsbeputirten; aus acht bon ben großern Stabten auf gleiche Beit, und einem von den geringern Stadten auf zwei Sabre gemablten Boten; die nordhollandische aus fieben Deputirten ber Stadte. Alles war fo eingetheilt, baß Feines Landes Gegend an einem unterrichteten, theib nehmenden Bertreter gebreche.

In Zeeland stellte allein ber Prinz von Oranien ben Abel vor. Seche Stadte deputirten zu den Generalstaaten; in zwei dieser Stadte ernannte er die Obrigkeit.

Belbern mar eine eigene Bundesrepublik in der größern: sie bestand in den Orten Urnhem, Butphen und Nimmegen, beren Deputirte jahrlich zweimal eine 488 XXIV. Buch. Juftand von Enropa, im Jahr 1783. Staatenbersammlung hielten. In dieser Proving war ein gablreicher, vielvermögender Abel.

In ben Staaten von Utrecht bestand ber Abel aus weltlichen und fogenannten geistlichen herren, welche lettere eben auch Laien, aber Bertreter ber bem Donw capitel zustehenden Guter waren. Fünf Stadte hatten ihre Deputirte bei diesen Staaten; die großte, Utrecht, hatte bas ausschließliche Recht, sich ben Beschluffen ber übrigen zu widersegen.

Friefland war in brei Gegenden, diefe find in dreifig Bogteien getheilt, überall versammelten sich des Dorfgenoffen, Landeigenthamer, und mahlten einen abelichen und einen fonst angeschenen wohlhabenden freien Mann; eben so die eilf Städte, welche die vierte Landesgegend ausmachen. Diese Bollmächtigen vergaben alle Stellen. Sie ernannten aus jeder Gegend drei zu Mitgliedern eines Justishofes, der in Eriminalssachen allein richtete, über Civilgegenstände der Appelslationen der Bogtgerichte entschied.

Eben diese Berfassung war in dem auch altfriese schen Groningen, zwischen der Stadt und 165 Dorft schaften der Omelande.

In Overpfel safen bei den Deputirten ber drei Städte alle Besitzer eines, 25,000 Gulden werthen, abelichen Gutes.

Mile fieben Provinzen bilbeten bie Berfamminng ber Generalftaaten und ben Staatsrath. Es war in ven Generalstaaten die Würde ber Repräsentang, die Pflicht des Oberaufschens, keine eigentliche Gewalt; vernehmen konnten sie, nicht resolviren; die höchste Macht war bei der Oberkeit jeder Provinz und Stadt. Der Staatsrath, welchem die ausübende Gewalt aufgetragen war, bestand aus drei Deputirten von Holland, eben so vielen von Groningen, von Overysel, von Utrecht, aus zwei Deputirten von Zeeland, von Geldern, von Friesland. Er hatte die Anssicht des Milbitats und der Berwaltung der Generalitätslande. Hinzels und der Bachen der Barriere gehörten vor die Generalstaaten: weil sie nicht eine Bestigung, sondern eine Sicherheitsmaaßregel für das gemeine Wesen war.

Alfo beruhte die hauptsache auf der Mahl der Stadtobrigkelten, darum war fie in schweren Zeiten den Erbstatthaltern anvertraut worden.

Der Erbstatthalter mußte ein reformirter Proteftant senn. Wenn seine Wurde auf weibliche Descenbenz siel, so sollte die Wahl eines Gemahls seiner Tochter von den Generalstaaten, aber durchaus auf keinen König oder Churfürsten oder einen andern als reformirten Prinzen bestimmt werden. Eine Wittwe, die in Minderjährigkeit ihres Sohns Regentin ware, durfte sich nicht wieder verheirathen.

Der frangbfifche Sof, welcher hier eine fo fichere Granze wollte, wie die schweizerische ift, und gewänscht hatte, wie von der schweizerischen Mannschaft, so von

490 XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783, ber hollandischen Flotte Gebrauch zu machen, war allezeit wider, und eben darum England für, die Stadshouder. Die Republik wurde nach dem Glück der Partheien bald so, bald anders bestimmt. Sie war nicht in der glücklichen Lage der Schweizer, die unbemerkt bleiben konnten; Holland liegt am Weltmeer, es hanste große Reichthämer, es herrschte in beiden Indien, in seiner Hand war das Vorgebürg der guten Hoffnung, der Schlüssel Oftindiens.

Der Barrieretractat, nach welchem die Granze unveränderlich seyn sollte, schien rubigere Lage zu fixiren. Daher murbe die Landmacht so viel reducirt, als die Besetzung der Barriere es erlaubte, die Kriegestotte diente zur noch zu Bebedung ber Offindienfahrer.

Die Zahl und Stärke ber zu ruftenden Schiffe wurde von den Generalftaaten, die erforderliche Land, macht mehr im Staatsrath bestimmt, das zu Amsterdam bestehende Admiralitätscollegium trug ein Orititell des Auswandes; das übrige die andern vier Admiralitäten. Diese Collegien hatten die Zeughäuser und Werste unter sich; die Rustung und Approvisionirung der Schiffe wurde von den Schiffcapitans beforgt. Bei Annaherung des amerikanischen Arieges, in welchen die Republik gegen England verwickelt wurde, rustete sie vierzehen Linienschiffe und achtzehen Fregatten; bemannt waren sie von 7920; sie trugen 1280 Stücke Artillerie; sie kosseten in 14 Mouaten ohngesähe 400,000 Sulden.

Aber hollands Rubm ift, wie ber schweizerische, weniger in auswartigen Geschäften, ale in innetn. In einem Land, welches teine zwei Dal fo groß als bas Berner - Gebieth ift, in einem Land, welches nur au Erhaltung ber Damme (feines Dafenns) mehr Leute bedarf, als es mit feinem ganzen Ertrag nahren tounte, wo tein einziger Saven vortrefflich ift, deffen Meere, ber Texel, die Bundersee gefahrvolle Schifffahrt haben, ernahren fich 2 Millionen Einwohner, lang die reichste Nation in Europa, nur durch Beharrlichkeit im Fleiß und guter Wirthschaft. Diefes Bolt bat fein Land aeschaffen, hat es blubend gemacht, verschonert und mit berrlichen Runftwerfen geziert. Da Banbel ben Gelbumlauf mehrte, fand jeder far neue Unternehmungen Leichtigkeit, bas Baterland Gelb genug ju gwei, ber Privatmann zu brei Procenten. Die Geschäfte ber oftindischen Compagnie wurden als Nationalsache be trachtet, ihr Eigenthum aber fo respectirt, wie wenn es einem einzelen Burger geborte. Lange behauptete fie ein Ginkommen von 12,700,000 Gulden, ersparte iabrlich 2 Millionen, und beponirte (indem bas übrige pertheilt wurde) 225,000 Gulben auf unvorgesehene Källe.

Alles hiefes war bas Werk ber Sitten; alle Ges
fetze grundeten fich auf die einem Handelsvolk nothige Art von Sitten; so daß allein der Mußige perachtet wurde, und man vorzüglich suchte, den Ruhm der 492 XXIV. Buch. Jaftend von Europa, im Jahr 1783. Producte bes Gewerbefleises zu unterhalten. Jede Stadt cultivirte vorzüglich Einen Zweig; diesen aufs beste. Die Spezereien Asiens tamen nach Holland, und der alte Hollander lebte von Gemüse und Fischen; persische Seide vertauften sie, und kleideten sich in Abolle; sie verhandelten die schönen Producte ihrer eigenen Tuchfabriken und kauften die damals geringern englischen Tücher.

Die Gintheilung der Abgaben ift getabelt worben, weil unter anderm bas Brob besteuert murbe, worüber mehrere Rabriten ju Grunde giengen. Gelbft migbil liget man die Auflage bes Thee, weil Gebrauch aus bemfelben Beburfnif gemacht, fo bag ber Laglobn (welches aber in bem reichen Lande auch fonft unausweichlich mar) ungemein flieg. Auch Torff und Bier Beniger Ginmendungen ober feine murben tarirt. batte die Theorie politischer Wirthschaft gegen ben viergigften Pfennig bom Bertauf ber Gater und Schiffe. : gegen die Banferfteuer, die Abgabe bon Collateralerb. schaften, bie Taxe ber Bebiehten, ber Bagen und Pferde, Die bon Bertrageinstrumenten. Die Staats bedurfniffe forberten unglaubliche Summen. Land, beffen ungemeine Bevolkerung doch nicht ein Drittheil fo groß wie bie von England, trug die Laft pon 5,250,000 Pf. St.

Unmöglich tonnte biefe Lage ohne nachtheiligen Ginfiuß auf ben Dandel befiehen. Es blieb zuletzt faft

bloße Spedition; diese ist vielen Zusällen, vielen Mens dungen der Kriege ausgesetzt. Die reichsten Kausleuts sehdpften Missbergnügen über die Berwaltung, welche sie in so theure Handel verwickelter. Nur die Liebe des Baterlandes, worin sie Theil an Geschäften haben konn men, hielt sie ab, andere Wohnstige zu suchen. Eben diese Abgaben, die Menge und Kostdarkeit selbst und willkührlicher Bedürsnisse, nothigten die Hollander zu der außersten Ausmerksamkelt auf jeden Gewinn. Ihr Auswand in den Kriegen, ihre vortressliche Armenansstalten, ihre wohlbesoldeten Kehrer, zeigten genugsam, daß man ihn edel zu verwenden wisse.

Noch in der Schlacht bei Doggersbank sah die Welt mit Bewunderung die Begeisterung der Nationalsehre und Vaterlandsliebe. Aber im Ganzen war für 28,000 Mann kandtruppen, die den Krieg nicht gesehen hatten, sur 9000 Schweizer und Teutsche und eine Flotte von nur noch 20 Schiffen der Kampf gegen Großbritanische unmöglich mit dem Erfolg zu bestehen, wie als die Hollander 10 Inienschiffe mehr als die Englander hatten, und als die vranischen Helden mit eigenthümlicher Ariegskunst für die Freiheit Pritten.

Es entstand eine große Gabrung im Innern: die reichen republikanischgesinnten Kauffente saben mit Unwillen die Leitung der Geschäfte in den handen des meist berschuldeten oranischdenkenden Adels. Das Migwergungen ihsete die Bande, welche in den Pron. C.

494 XXIV. Buch. Manb von Europa, im Jahr 1783. singen Städte und Lander, welche das Gemeinwesen Hollands durch Zutrauen zusammenhielten. Doch diese Unrube bewies unerstorbene Freiheitsliebe. Wenn ein Joch auf diese Nation fallen sollte, so-wurde ihr edelsster Theil das Beispiel der Photäenser erneuern, wie bei Ludwigs XIV. Einfall ühre Bäter thun wollten. Das große Denkmal menschlichen Fleises, ihr Land, wurde Beute der Wellen werden.

Rap. 7.

#### Dortuna el

Ganz das Gegentheil diefer Republik fah man in Portugal, welches Reich, wie Holland, feit langem in engsten Berhaltniffen mit Großbritannien ftand, und gebulbiger dem Einfluß des Hofes von St. James folgte.

4555

Konig Joseph war tobt, sein letzter Schmerz war gewesen, daß er einen angelobten Kirchnbau nich vollenden konnte. Nach den Gesetzen folgte seine Tochter Maria, Gemahlin seines Bruders Don Pedro III. Der Greis, der seit so vielen Jahren Portugal mit zweidentigem Ruf regierte, der Marquis Pombal, wurde ohne genugsame Bekanntmachung der Ursachen, verurtheilt und entsernt. Im Ansang der amerikanis sehen Handel trat Portugal dem Bourdonschen Famis lienpact bei, und benutzte die Vortheile, welche bis Concurreng der Ameritaner den europaifchen Martten brachte. Die Rraft großer Unternehmungen fehlte.

Der Abel war durch Pombals Grausamkeiten und burch die Reduction der Kronguter geschwächt; viele batten bloße Ehrentitel zum Ersatz bekommen. Die coccejische Theorie, daß die Könige als emig Mundlinge Kronguter, wenn sie auch längst veräußert sind, immer wieder an sich ziehen können, erschütterte seit humdert Jahren in vielen Monarchien den Landbesitz.

Dombal hatte auch bie Macht der Inquifition eine gefchrantt; fo bag fie obne tonigliche Benehmigung niemand unter bem Bormand judifchen ober fagerifchen Glaubens langer als vier Tag in Gefängniß halten, pber gar binrichten tonne. In ber That erleichterte ibm die Lebhaftigkeit des Nationalcharacters und ber Umgang des Bolls mit so vielen im Tajo einlaufenden Fremden ben Rampf gegen bierarchische Despotie. Der romische Sof durfte nicht viel bagegen magen, denn n ber Spie der portugiefischen Geiftlichkeit mar nicht mehr ein Erzbifchof von Braga, fondern ein Patriarch. ber für Papft batte gelten tonnen. Don Joan V. batte burch große Summen ermartt, bag biefe Barbe einge führt murde, und fie mar an die Specapelle gebunden. fo daß der Patriarch in allem das Intereffe des Ros mige hatte.

Ueberhaupt tamen bie tatholischen Lander in Die Lage, daß bem Ronigthum ber Umfturg bierarchischer

Webenbuhlerschaft leicht wurde, so aber, daß zugleich ein Freisinn aufkeimte, der der dffentlichen Meinung eine seit langem nicht gefühlte Kraft gab. Das Schlimmsste für die höchste Gewalt war, daß diese Nevolution der Denkungsart in den mittlern Classen gewaltig würkte, ebe Die Regierungen die Nothwendigkeit bes merkten, sich darnach zu richten. Sie glaubten Lusteskreiche zu sehen, und wurden unterminirt.

In Portugal waren von Alters her die funfzehen Bisthumer unter Ernennung des hofes. Gin Biersteil der Einkunfte pflegte er sich vorzubehalten, und für Jahrgelder zu verwenden.

Das Staatssecretariat vergab biefe, bie Stellen, bie Privilegien ber Seefahrer, bereitete alles, was in bem Staatsrath vorkommen follte, und legte bem Abnig die Expeditionen jur Unterschrift vor. Aus brei Staatssecretarien pflegte dieses Cabinet zu Machen; go meiniglich war Giner allwartend.

An der Spige des Justigmefens war die Appellationstammer des Pallastes. Eben bieselbe schling nem Gesetze vor, berathschlagte über Projekte dieser Art, gab über die vorhandenen authentische Deutung, dif pensiske davon, und wachte über Pollziehung. Zwei Appellationsgerichte zu Lisboa und Porto hieuzen von ihr, das letztere in Revision wichtiger Processe von jenem ab. Die niedern Gerichte wurden durch Stads vbrigkeiten, adeliche Gerichtsherren, und auf Krow gutern burch tonigliche Richter geubt. Lettere beforgeten auch bas Criminalwefen in Gerichten ber geiftlichen herren.

Die Bemühungen Graf Wilhelms von der Lippes Bakedurg für das portugiesische Militarwesen waren des vortrefflichen Geistes, des Eifers, der Tugend dies selbherrn würdig; nur konnte er dem Hof seine Geele nicht geben. So viel blieb, daß (meist durch ausländische Officiers) das portugiesische Militar etwas besser als das spanische gebildet wurde.

Das Einkommen bon ben Krongutern mar, feit fie reducirt murben, betrachtlich. Die Bolle, welche von Alters ber als Fruchte und Unterhaltungemittel gemeiner Straffen und Saven ben Sauptern bes gemeinen Befent gutommen, betrugen 23 Procente für frembe Baaren, vier fur blogen Tranfit. Die Landfteuer murbe perpetuirt, neue Auflagen auf ben Bere brauch gemacht. Die Ronige beziehen eine nicht gleiche gultige Summe als Grofmeifter ber Orben. träglich mar ber Aberglaube; um acht Pfund mochten Ablagzebbul getauft werden, bie fur feche Monate fo aultig maren, als ber Ablaß eines romifchen Jubels jabre: um einen andern Preis mochten Bucherer fich von der Restitutionspflicht loskqufen; die, welche vonihren Reigen Gewinn gezogen, erwarben Bergebung ber Cunbe um bie Abgabe eines Achttheils; wenn fe besonders gludlich gewesen, so mochte ein Bebentbeil v. Dutter Mug. Gefchichte. Ill. -32

498 XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783. binreichen; für die Ruhe der Seelen hatte der Hof Bullen zu verkaufen; endlich fiel ihm das Bermögen der Schlachtopfer des Glaubensgerichtes zu. Doch wichtiger war sein Funftheil Protent an Brafiliens Gold, sein Alleinhandel mit Diamanten und Taback. Das in Lisboa einlaufende Silber und Gold wird auf 2,250,000 Pf. St. geschätzt.

Dieses Königreich ist ungefahr breimal so groß als die vereinigten Niederlande, und kaum wird es so viele Einwohner haben. Der Landbau ist ungemein schlecht bestellt, in den Bergen für keine Landstraßen gesorgt. Die Inseln St. Michel und Madeira werden jede zu 50,000, Brasilien zu 600,000 Einwohner gerechnet. Das fruchtbare Brasilien unter seinem glücklichen Himmel ist weniger als andere Provinzen gedrückt; die Un-lagen sind in dem weiten Lande zerstreut, und nicht so unter dem Auge der gierigen Subalternbeamten.

## Kap. 8.

## Der Aurinerhof.

Durch ben Bund Frankreiche und Desterreiche war ber Hof zu Turin zur Unthatigkeit genothiget; fonst pflegte er um den großern Bortheil biefer oder jener Macht gegen die andere befautreten.

Karl Emanuel hatte sein Einkommen auf 19 Mib kionen piemontesische Pfund getrieben. Die außerorbentliche Steuer war hieben mit begriffen. Sonst hob er Abgaben von Salz, Taback, Stempelpapier und Pulver. Ein anderer Zweig waren die durch die Lage seiner Länder wichtigen Idle. An Landsteuer. Des zahlte Piemont dritthalb, Savopen etwas über eine Million, Montferrat 220,000 Pf.; das Augstihal dafür freiwilligen Beitrag; Oneglia, bestimmtes Subssidium. Alleinhandel mit Salz war der Hauptgewinn der Provinz Tarantaise.

Die Ausgaben waren mit ber Einnahme im Gleiche gewicht. Subfidien, Anleihen, einige Anticipationen halfen in Ariegszeit. Gute Wirthschaft verminderte Die Staatsschuld bis vier Millionen.

Die Boltsmenge in den auf dem festen Land geles genen Staaten des Konigs wurde zu 2,700,000 Mens schen gerechnet.

Kaum reichte das Einkommen von der Jusel Sare dinien fur die Unterstätzung ihres Bertheidigungsstam des und ihrer Verwaltung zu. Vier und sechszig Thurme, deren vier der König unterhielt, bedeckten die Kuste und kleinen Inseln. Im Innern waren ganze Länder fast dbe; das Geburg von Barbaren bewohnt, das ganze Land von Aberglaube verfinskert.

# Kap. 90 4. Großbritannien.

Wir kommen in Vergleichung der Staaten auf die jenige Macht, welche jur See dem Saufe Bourbon bas \*) Taille. Boo XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783. Gleichgewicht hielt. Was ware von ber englischen Berfaffung in so kurzer Darstellung zu sagen, das Moustenquieu in den berühmten zwei Kapiteln, die der Geisk seines Geistes der Gesetze sind, nicht gesagt hatte! sie sind das Resultat der Geschichte dieses Landes, der Schlüssel der seither begegneten Dinge.

Sebermaim weiß, daß die Gefete von der vollzie benden Gewalt fo unabhangig find, daß der Konig von England, weber auf immer, noch fur eine Beit, eines fur fich aufbeben; ober eine bor bas Parlament gebrachte Unflage unterbrechen fann. Dhne bas Parlament foll er feine Auflage beben, feine Rriegemacht in Friebenszeit balten. Er barf weder tatbolifche Uns tertbanen bewaffnen, noch protestantischen bie Maffen perbieten. Ihm ift nicht erlaubt, unter bem Schein bon Aufflarung fich' ber englifden Rirchenguter zu be machtigen. Ein Parlament, Riches die Rationalftim me ausbrucken foll, barf nicht über fieben Rabre in gleichen Mitgliebern befteben; ber Ronig nicht aber brei Jahre ohne Parlament' regieren. Die Gefete wol len, bag Bablende und Gemablte freie Manner, und eben besmegen von einem gewiffen Boliftanbe feon. Aber die Leidenschaften find erfinderisch, den 3med ber Befetze zu vereiteln.

Die Peers find nicht mehr Bertreter von Baronien; ihr Mecht ift perfonlich. Alls permanenter Sonat haben sie den Borzug, Protestationen zu Protocell zu geben. Gben barum hat der Lord Canglar, ihr Sprecher, seine eigene Stimme. Alle Finanz Bills fangen in der Cammer der Gemeinen an; die Peers tonnen sie verwerfen, nicht andern. Wenn der Konig in Zeiten stürbe, wo kein Parlament versammelt ware, so würden die Mitglieder des letztgesessen ihre Würk, samkeit noch sechs Monate fortsetzen.

Die Landsteuer ist, was vormals die Abgaben von jedem Morgen Ackerland oder jedem Schild und die Steuer der Stådte. Gehoben wurde sie ansangs von Parlaments Commissarien, seither von den Angesehenssten in jedem Ort. Ihre Matrikel ist von dem Jahr 1692. Sie wird von dem Landpächter, aber in Vershältniß zu seinem Grundzinse, also eigentlich auf Kossten der Landbessiger erlegt. Sie vereiniget das Lob der Bestimmtheit und Billigkett; dreimal vor der Throndessieigung des jeht regierenden Königs wurde sie nur eisnen, 22mal zwei, 14mal drei, 33mal vier Schillingsshoch bezahlt; jeder Schilling bringt eine halbe Nills lien Pf. St.

Die auf ben Fenerheerd gelegte Abgabe miffiel, weil sie Haussuchungen veranlaste, daher sie im eine Steuer von zwei und nachmals drei Schillings von jes dem Hause in England; einem in Scotland, und noch einem für jedes mit seche, zwei für jedes mit 25 Fensstern versehene Haus verwandelt wurde.

In bem siebenjahrigen Krieg wurde von jedem Pf.

502 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. St. ber Penfionen und Gehalte ein Schilling genome men. Aber Armuth und Macht, Gunft und Nach, läßigkeit, waren biefer Abgabe entgegen.

Das System der Accise, der Auslagen auf den Berbrauch, war eine hollandssche Erfindung: das lange Parlament, welches Karl den Ersten stürzte, nahm es auf: es befestigte sich unter Karl II. Seither wurde die Accise vielfältig auf mehr Gegenstände erstreckt, erzhöhet, vervollkommnet. Immer war der Zweck, sie möglichst ergiedig, aber möglichst wenig verhaßt, und so gerecht als genau zu machen. Sie ist unter allen Auslagen lang die unmerklichste; man vermengt sie mit dem Preise der Baare. Im Jahr 1772 ertrug die Accise 3,800,000 Ps. St.

Bur Zeit Wilhelm III. wurden 3 Schillings 4 Pfen. von jedem Scheffel Salz genommen; diese Auflage fam zu Anna Zeiten unter die Regel der Accise; seit Georg II. wurde sie (1753) perpetuirlich.

Stempeltaren wurden von Contracten, Urkunden, Spielkarten, Zeitungen, fliegenden Blittern, Nachrichten' an das Publikum, und von Calendern genommen; sie steigen nach dem Werth der Schriften von 6 Pfen, auf 6 bis 10 Pf. St.

Schon vor ben unermeflichen Fortschritten ber Go werbe und handelschaft ertrugen die 3blie, die bas alte und neue Subsidium darftellen, bei britthalb Millio

nen Pf. St. \*). Die auf Aussuhr gewisser Artikel gelegten Preise \*\*), was von Einsuhrzöllen anderer bei Wiederaussuhr zurückgegeben wird \*\*\*a), und die Verwaltungskosten sind von dieser Summe abgerechnet, und es soll nicht grundloser Scherz senn, wenn Swist behauptet: "auf der Mauth machen Zweimal Zwei, "Eins." In der That vergrößern Eitelkeit und Speculation die Aussuhrartikel, und die Höhe des Zolls ist ein auf den Schleichhandel gesetzter Ausmunterungspreis.

Auf Krongutern ift wenig oder nichts zu erholen. Als Wilhelm III. seine Anbanger zu belohnen hatte, überließ er ihnen die Kronguter auf lange Ziele von Jahren.

Seine aus 700,000 Pf. St. bestehende Civilliste bezog er aus den Idlen, der Accise, von Gerichten; ber Post, einer Tranksteuer, und einem Beitrag der Gemeinen. Anna begnügte sich mit gleicher Summe. Georg I. ersparte davon 23,000 Pf. St. und gab sie seiner natürlichen Tochter Melusiua von Schulenburg. Unter Georg II. wurden die der Civilliste affectirte Fonds so ergiebig, daß sie oft die auf eine Million stieg; und er hinterließ, ohngeachtet seiner Prachtliebe, seiner vies len Reisen und Kinder, und der Gräsin Parmouth,

<sup>\*)</sup> Im Jaht 1754.

<sup>\*\*)</sup> Bounties,

<sup>\*\*\*)</sup> Drawbacks.

804 XXIV. Buch. Justand von Europa', im Jahr 1783.
170,000 Pf. St. Georg III. gab die Fonds der Sis villisse aus: das Parlament Krirte eine sesse Summe von 800,000 Pf. St. Außerdem hat er die Einkuste von Wales und Cornwall, und etwas von westindischen Gütern, welche er vergeben kann. Zweimal in zwanzig Jahren, hatte das Parlament über eine Million Schulden der Civillisse zu bezahlen.

Das Militar steht unter dem Oberbefehl des Ronigs: Gold und Sesetze giebt ihm das Parlament. Nur militarische Ordnungen macht er seiner Einsicht gemäß. Er setz Kriegsgerichte; aber die Martialgesetze sind von der gesetzebenden Macht. Das Parlament belohnt gute Feldherren; schlechte konnen im Kriegsgericht Ehre und Leben einbuffen.

In den großen Zeiten des siebenjährigen Krieges hatte Großbritannien die 337,000 Mann im Sold, 61 Linienschiffe, 353 andere Kahrzeuge. Mach dem Frieden 1763 wurde die Landmacht auf wenig mehr als 40,000 Mann beschränkt. Die Ersindungen des milktärischen Genies sind nie von einem neuern Bolk besser als damals von den Britten benutzt worden. Für die Erhaltung der Krieger wurde so gut gesorgt, daß von zwanzig Berwundeten gewöhnlich nur Einer starb; daß von den 14,000 Mann, welche im Jahr 1760 in der biscapischen Bucht kreuzten, kaum zwanzig erkrankten. Ersindungen auch der Ausländer, wurden von dem brittischen Parlament ebel belohnt.

R. 9. Großbrit. R. 10. Defferreich, Rufland u. Preußen. Bob

Solche Anstrengungen, diese Stimmung erwarkten, daß nach drei ungläcklichen oder vergeblichen Feldzügen zwölf Siege das weite Canada, fünf und zwanzig Infeln, neun Festungen, vierzig Forts, hundert Kriegssschiffe, zehn Millionen Pf. St. Beute, als Preis der Bebarrlichkeit erkämpften.

Eben biefer, seit Herstellung ber alten Freiheit, in ben Britten wohnende Geist gab das bawundernswursdige Schauspiel einer Nation, die am Rande des Ruins, in dem Abfall ihrer Colonien, in den Gabrungen Freslands, in dem Getummel der Partheien, unter der Last unermeßlicher Schulden, ohne Freunde noch Hulfe der vereinigten Macht von Bourbon und ihren alten Freunden, den Hollandern, widerstand.

Was wurde fie fenn, wenn mitten unter ben Schasten des geplunderten hindustans und in der Berderbe niß entflammter habsucht der Geift ihrer Gefetze so machtig bliebe, daß er Mäßigung und Gerechtigkeit ju Grundpfeilern ihres Systems-machen konnte !

#### Rap. 10.

Defterreid, Rufland und Preußen.

Den machtigsten bisher betrachteten Staaten gab ihre Lage, ber Fleiß ihrer Bewohner, die Seemacht, die Freiheit, wo nicht zu handeln, doch zu reden, wesnigstens die Meinung von Freiheit, Machtquellen die weniger erglebig find bei den im innern Europa mehr

506 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Sahr 1783. auf Militar gegrundeten Monarchien. Diesen follte Landbau und Bolksmenge das Wichtigste senn. Aber alles beruht auf bem Geist; nicht die Masse giebt Kraft. Diese kann durch Stoße fallen, jener erneuert sich in der Noth und erscheint glanzender nach Unfällen.

Friedrich Wilhelm, Aurfürst von Brandenburg, legte den Grund zu der preußischen Macht; Peter der Große gab den Ruffen das Gefühl ihrer Kraft; Anna, Elisabeth und Katharina zeigten sie Europa und Asien. Diese Beispiele würkten unter Theresia und Joseph auf den Geist der diereichischen Staatsverwaltung.

Der Konig in Preußen Friedrich II. hatte die Regierung über 2,200,000 Unterthanen, mit einem Gin tommen von taum 56 Millionen frangofifcher Livred's angetreten: nun gablt er 6 Millionen Unterthanen, 250,000 moblgeubte Soldaten; bei go Millionen Gintanfte, Provingen, beren Wohlstand er ungemein vermehrt, und herricht aber einen Staat voll Unternehmungsgeift und Dronung, mit jahrlich wachsendem Rubm. Seine Macht ift wie fein Blid; fest, guber fichtevoll, belebt; feine Regierung Despotismus eines Baters, nur muffiggebenden Rindern ungnabig. Durch Orbnung und Geschicklichkeit blieben feine Provingen im Arfeg mit außerordentlichen Abgaben verschont, im Krieben fand jedes nothige nupliche Bestreben ginefreie Belbunterftugung. Die erhobete er die Lanbsteuer, eber bie Abgaben von Berbraucheartifeln, die er batte ver

Lang betrachtete ber Sof gu Bien die Forte

508 XXIV. Buch. Juftand von Encopa, im Jahr 1783. fchritte ber innern Bermaltung anderer Dachte, ohne fichtbare Nacheiferung. Im Genuß der bochften Burbe und ungemein fruchtbarer Provingen tam er nicht fo fchnell, ale bie, welche Unftrengung bedurften, jum Gefühl bes noch fehlenden. Die unerwartete Erfcheis nung ber Dacht Kriebriche gab einen elettrifirenben Stof. Maria Thereffa, nicht nur in auswärtigen Ge fchaften, fondern im Allgemeinen von Faunis, im Ri naugmefen von Sangwit, im Rriegewefen von Traun, Daubn, Lichtenftein, Laudon und Lasen berathen, gab ber bfterreichifden Dacht ein fo gang neues leben , bag por den Angen Josephs die berrlichfte Aussicht vollends au entwickelnder Kraft bee großten Ruhme und ents fcheibenden Ginfluffes auf alle europaische Geschäfte fich bffnete. 3m Jahr, bes Todes ber großen Mutter murbe die Boltsmenge auf neunzehn und eine halbe Dib lion, bas Gintommen auf 215 Millionen frangofifcher Lipres, bas Militar auf 275,000 Mann angenommen. Die Nationen waren milder Berricaft gewohnt, nach Kortidritten begienig, ebler Entwidlung empfanglich; eine Menge noch unbenutte Quellen von Boblftand und Große; Die Detonomie Des Militarmefens fo gut, baff es nicht über zwei Drittheile fo viel toftete als bas frangbfifche, bas ibm weder an Babl noch Bortrefflich Beit gleich tam; etwa 160 Millionen Schulden, aber ein Cavital von 300 Millionen (fo fchatte man es) an liegenden Gatern ber Beiflichteit.

Rap. 10. Defterreich, Rufland und Mreufen. Bog

In freundschaftlicher Verhaltniß mit Rußland tonnte ein kaum um das Drittheil so ftarker Staat nicht zu furchten senn, und nicht immer wurde ein Friedrich besten Macht aufs bochste treiben. Noch wes niger war von dem Hause Bourbon zu beforgen; mit Frankreich bestand Bundniß, und Therestens Lochter war durch Geist, Grazie, und Gute lange eine anges betete Konigin. Der Diwan schien eher zu allem geneigt, als die sinkende Macht gegen Joseph zu compromittien. Bor seinem Geist erzitterte die Herarchiez sie wurde gern transigher haben. Die Republiken und bie kleinen Reichssürsten wünschern theils undemerkt zu bleiben, theils nur die Achtung, welcheder Gewaltigste Tegen Schwächere billig haben soll.

Dreibundert und zwanzigtausend Quadratmeileir sind ber Flachenraum des russischen Reichs; bet 30 Millionen die Jahl der Bewohner; die Einkunste werden zu 64 Millionen Rubel angegeben; die Ariegs, macht soll in ihrent vollen Stande zu Kriegszeiten in mehr als 300,000 Mann bestehen kommen, die Kosaken, Armenier, Grussisier, Kirgisen, Kalinuken, Karakalapaken und andere in den Wassen schnelle, rauberische, wilde Horden sollen 260,000 Mann stellen. Die Aussicht und Einfuhr scheinen sich das Gleichgewichte zu halten, und ohngefahr 8 Millionen Rubel zu betragen. Der europässche Handel wird für zehnmal vortheilhafster geschätzt als der affatische, der zu Petersburg für

Bio XXIV. Buch. Justand von Eropa, im Jahr 1783. sehenmal so thatig als der in dem Haven Archangel, am wichtigsten der englische, weil er viel Geld in Umlauf bringt; der französische zog aus Russland viel Geld, und in Frankreich wurde die Einfuhr russischer Producte nicht begünstiget.

Diefe brei Machte baben über ein Drittheil ber Maffe regulirter Golbaten, welche in ben verschiebenen Staaten die Stamme des europaischen Menschenge Schlechts in Ordnung balten; an Tattit, an Rriegs aucht merben ihre Beere fur die erften gehalten; vereis niget, fürchten fie niemand; im Rrieg nur bauptfachlich einander felbft. Bu ihrer innern Bermaltung trachten fie die großembgliche Dacht auf Nationalreichthum ju grunden. Bei Friedrich, bei Joseph, haben weber Priefter noch hoffunfte ihr Spiel. Die offentliche Dei nung bat auf diese großen Sofe feine Gewalt, fie wif fen , bag bie meiften Schriftfteller bas Talent au feben, mas fie wollen, und Barften bon benen fie belohnt werden, oder welche fie Miszeichnen, in dem Lichte barguftellen, morin fie gefeben ju werben man fchen: der Schimmer ihrer Beredfamteit blenbet.

> Rap. II. Bon bem tentschen Reich.

Die Seemachte und ihre Erichhpfung, Die großer Landmachte faben wir; es ift übrig auch die Staater ju betrachten, welche von diefen lettern alles fürchten

Der alte Körper des teutschen Reichs wird noch immer durch die Formeln der goldenen Bulle, die Berefügungen der kaiserlichen Wahlcapitulationen, den weste phalischen Frieden, Beschlüsse des Reichstages, die Ordenungen der Reichsgerichte, und Reste des Lehnspstems scheinber zusammengehalten.

Von ben Rechten ber Aurfürsten geschah Erwähenung in dem fünfzehenden Buch. Alle Reichsfürsten, die Länder haben, welche auf dem Reichstag 1582 in dem Fürstenrathe repräsentirt worden, haben auch jetzt personlich oder durch Gesandte Sitz und' Stimme das bei. Grasen, Prälaten und Städte votiren banks weise, nicht jeder für sich. Aurfürsten, Fürsten und Städte machen 3 Collegien; die protestantischen Glaus bensverwandte ein besonderes Corpus, an dessen Spitze Aursachsen steht, obwohl der Kurfürst katholisch ist; die Direction bleibt bei dem Land und Hause. Der Kurfürst von Mainz sührt das Directorium des Gessammten Reichstages. Der Kaiser setzt einen der Fürssten zum Principalcommisfarius, und giebt ihm einen staatsrechtskundigen Commissarius zu.

- Der Reichstag fieng mit einer kaiserlichen Proposition an; Hofbecrete, welche der Principalcommission zukommen, Borstellungen, Antrage. Recurse der Stande und Moten der Machte, veranlassen das Erzcanzelarische Reichsbirectorium zu einer Dictatur, Berlassenehmung, Erdsfinung des Protocolls, Bernehmung der



Sie XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783. Stimmen und gemäßer Abfassung eines Gutachtens, welches dem Kaiser zur Genehmigung vorgelegt wird. Jedes Collegium tritt für sich zusammen; die Comitials Gesandte haben keinen eigenen Willen, keim Wollmacht, sie erhalten über alles bestimmte Weisungen ihrer Höse. Unterschied der Meinungen in den Collesgien wird, wenn sie es begehren, in dem Gutachten bemerkt, der Kaiser kann dem Gutachten die Ratisscanion geben oder versagen. Das Recht einer Entsscheidung, wenn die Collegien uneins wären, will ihm von den Ständen nicht eingeräumt werden.

Große und verwickelte ober geheime Geschäfte tonw ten commissionsweise durch Reichsdeputationen geleitet ober bereitet werden. Es walten aber viele unentschiedene Rechtsfragen über ihre Formation vor.

Ueber Geschäfte, woraus auf irgend eine Weise ein Religiouspunct gemacht werden kann, oder voräher die Stände sich nicht wie Ein Ganzes wollen bei trachten lassen, sondern sich die Partheien oder behält sich seber sein Pripatrecht vor: wodurch der Marsch der gemeinen Angelegenheiten vollends gelähmt wird. Prestestionen, Gegenverwahrungen. Interlocutionen, Seccisionen, unendliche Contestationen über Formalistäten vervollständigen die Verwirrunge Wenn die Stände einander an Wacht so gleich wären, wie die polnischen Sebelleute, die Ordnung und Decenz würde nicht größer als bei Warschau seph. Der teutsche

Staatelorper bat feine Urt Erifteng burch bie Dis brauche und Unregelmäßigkeiten, welche feiner unvolle kommenen Gesetzebung aus politischen Rudfichten gu hulfe kommen, und eben so leicht ibn fprengen konnen.

Die Kreise haben im Kleinen die Verfassung des Reichs. Sie war ehemals in jedem Staat: Landsstände aus Pralaten, Rittern und Stadten waren dem Fürsten zu jeder großen Sache nothwendig. Seit ster hende Heere sind, haben hausig die einfacheren Formen militarischer Gewalt ihre Stelle eingenommen. Mit jedem Geschlechtalter wurden die Bolter hülstoser, durch mannigsaltige Vereitlung entweder des Recurses an Gerichte des Reichs und an das Reichsoberhaupt, ober seiner Erledigung ober der Vullziehung reichsgerichtlischer Sprüche. Gegen solche, die als Rebellen qualificitet werden, mag jeder Fürst, was er will und vermag, ohne Einrede vorkehren.

Das Herzogthum Baiern wird auf 1,180,000 Unterthanen geschätt; die rheinische Pfalz, deren sleis sigste Unterthanen durch Religionsbruck und andere wefentliche Fehler der durch nichts beschränkten Regies rung dis nach Amerika verscheucht worden sind, hat nicht über 280,000; auf 260,000 schätzt man die Einswohner von Inlich und Berg. Das ganze Einkommen des Kurfürsten dürste zwischen neun und zehn Milliosnen Gulden sein: man schätzt Baiern auf fünf oder mit den Salzwerken auf sechs; die Pfalz auf 1,700,000;

\$14 XXIV. Buch. Sustant von Europe, im Jahr 1783. Die westphalischen Lande auf anberthalb Millionen. Der Rlachenraum Baierns und der obern Pfalz beträgt 729. ber übrigen Lande 240 Quadratmeilen. Das Beispiel ber benachbarten Sollander, ber Ginfluß politifchen. Rudfichten (welche nicht fo vielen Drud in einem Land erlaubt baben, auf welches Brandenburg Unfpruche hat) erregten und erlaubten in Julich und Berg the tigften Gewerbfleiß; Die Pfalger feufgten unter Land fcbreibern: Baiern blieb unter bem Joch aller Borurtheile des Mittelalters. Die Caffen beider Lander wurben burch Berschwendungen und üble Berwaltung mit Schulden beladen. Reiche Gunftlinge, Beiber, Die nifter und Rathe murden berühmt; aber Baiern batte 25 Millionen zu verginsen. Richt eine Ueberspannung der Rrafte ju Darftellung eines furchtbaren Diktars batte biefen außerorbentlichen Aufwand verurfacht: in ber Pfalz maren mehr nicht als fechethalbtaufenb Mann; freilich wurden eilf Generale befoldet; 18,000 Mann murben fur ben Rriegsetat Baierns gerechnet; fie maren in breifig Regimenter getheilt, es gab General feldmarschalle, das Officiercorps machte faft einen Diertheil ber Armee; fur einige Schiffe auf dem Rhein gab es eine Abmiralitat. Das Gintommen ber Ribfter wird in Baiern auf zwei Millionen geschätt.

Die furfachfischen Lande find ungefahr fo groß wie Bajern. Aber ba bier vierzig Stabte und nur Gine groß ift, find in Sachfen achtzehn betrachb

liche und große, 206 mittelmäßige, 2,226,000 Einwohner. : Ueber 26 Millionen Reichethaler Schulben binterließen die Ronige Friedrich August: und es geschab burch die gute Ginrichtung ber Laubftande und burch Die Dronungeliebe bee regierenden Rurfurffen, dag jabie lieb wenigstens 1,200,000 Athle. bezahlt, und aus den fibrigen 6,200,000 Rtblr: Einkommen eine febr anftam Dige hofhaltung, eine wohlorganisirte Regierung und ein bem Land angemeffenes Deer unterhalten murbe. Retteres, fcon und muthig, wurde in Berhaltnif berfortgebenden Schuldenzahlung nach und nach bis gu 25,000 Mann bermehrt. Das Land ift nicht überall won Ratur febr ergiebig; feine Lage gwifchen Deffere reich und Preufen, die Verschwendungen Friedrich Um aufte bee Erften und Bruble batten mannigfaltiges Efend uber bie Sachfen gebracht; und fie arbeiteten' fich über alle hinderniffe empor, um burch bewunde rungewurdigen Fleif und gute Wirthschaft: Woblftanb berguftellen, burch bie Cultur ber Biffenschaften, Spras che und Sitten aber vor allen Teutschen fich frut, ques zuzeichnen.

Die turbraunfchweigifchen Lande gehoren im Allgemeinen unter die schlechtern, in Anfehung des Erdreiche; aber unter die, beren Berwaltung die Injurie ber Natur mit vaterlichfter Sorgfalt gut macht. Seit Entfernung des regierenden Faused behaupten die Landstände ein in den wichtigsten Puncten wohlthätiges

Rurmaing, in einem Land von 125 Quadrats meilen, gablt ohngefabr 320,000 Unterthanen, und bezieht aus Idlen und vom Lande anderthalb Millionen Gulden. Es werden einige naufend Monn Truppen gehalten; Generals, viele (wie bei Armeen folcher Fürsften gebrauchlich ift).

schwer senn wurde, 4,800,000 Gulben zu ziehen.

Der Kurfurst von Trier hat kaum ein Drittheil soviel Einkommen, welches durch Augeburg und Elbwangen um etwa 210,000 Gulben bermehrt wirb.

Rur-Rolln, hat eine Lage in Verhalmiß mit Holland und Wefiphalen, welche biefem herrn politisiches Gewicht geben konnte. Seine Ginkunfte, mit Inbegriff beren, die es von Munfter zieht, werben auf 1,200,000 Gulden gerechnet.

Die Unterthanen des Landgrafen zu Deffen caffel, der zugleich Graf zu Hanan ift, mogen fich einer halben Million nabern, seine Sintunfte der Summe von 3 Millionen. Walded ift von ihm lebenbar,

und noch vielfältig für dargeliebene Capitalien verschrieben. Er hat auch die Ausficht, mas von der Graffschaft Schaumburg noch dem hause der Grafen und Edeln Herren von der Lippe gehort, einst von diesem zu erben.

Ohne die von Philipp dem Großmuthigen, gemäß der Sitte des sechszehnten Jahrhunderts vorgenomme ne Theilung murden die 1,150,200 Gulden, woräus der Landgraf zu Hessen darm stadt seinen Hof, und 6000 Mann schner wohlgeübter Truppen halt, und die 100,000 Athle. Hessenbouchurgischen Sinkommens, die Masse verstärken. Aber dasur schwächte noch Landgraf Moris das bessencasselsche Antheil, um einem jungern Sohn zu Kheinsels und Rothenburg Hof und Resisterung zu bilden. Weiter vermehrte Philipp, der Bruder Landgraf Karls, das hessische Hand mit einem seinen seinen Zweig, der von Philippsthal genannt swirt.

Der Herzog zu Würtemberg, Herr eines sehr fruchtbaren, von einem ungemein fleißigen Bolt bewohnten Landes, horrscht nach den Ordnungen, wodurch Worsahren und verehrungswürdige Stände die Willführ der Macht beschränkt, ober ihr vorgekommen. Bon 560, bis 600,000 Unterthanen, hat er bei drei Millionen Gulden.

Beibe herzoge zu Metlenburg mogen 2,200,000 Menfchen in ihrem Lande gabien, und jener von Schwe-

bis XXIV. Bud. Buffand bon Europa, ini Jahr 1783. Tin 300,000, ber Streitissische too,000 Ribir. beziehen. Ihre Stande erhalten mit möglichfer Sorgfalt die aw berwärts vernachläßigten Rechte, und bejammern, daß Forderungen, welche ber Landesberr an die baierische Erbschaft hatte, auf ihre Untosten durch Erschwerung bes Recurses von seinen Gerichten, befriediget worden sind.

Der Erzbischof zu Salaburg, bet einige ber a nicht Aursurst ift, muß bedauren, daß die fromme Schwäche seiner Borweser durch eigennützige Geschäfter manner mißleitet, seine schönen Betge einer schätzbaren Menge 25 bis 30,000 fleißiger Bewohner beraubt hat, welche, um Gott nach ihrem Sinn zu dienen, das Bererland verlassen mußten. Jeht herrscht er über noch 200,000; sein Einkommen wurde ohugefahr auf eine Million Gulben geschäht.

Meben ihm arbeiten 5000 Unterehanen bes Probsts zu Berchtholdsgaben an malerischem See und in tiefen Grunden au Gewinnung des Salzes, und Berarbeitung einer bis nach Ostindien gehenden Art niedlis cher Aleinigkeiten.

Alber ber einige fcmabifche Rreis gablt vier geiftliche, breigen weltliche Fürften; neunzehn Reiche pralaten, sechs und zwauzig unmittelbare Grafen und herren, ein und breißig Reichsstädte: wie ware than lich, in so kurzer Schilberung alle zu nennen!

Die Reicheftedte maren ungemein blubend, fo

lange ber venetjanische Handel über Augsburg und Rurnberg feine Straße nach dem Norden hatte; die Beränderung desselben, seit Benedig und Alegopten den großen Seemachten und dem Borgeburg der guten Hosse ung wichen, oligarchischer Druck, welcher häusig den alten Bürgersinn erstickte, die Borurtheile katholischer und protestantischer Intdleranz, und alle kleinliche Poslitik kleiner Stadtregimenter haben ihr Aussehen gestürzt. Iene freiheitstolze Bürgerschaften, jene wachsamen unserschrockenen Bertheidiger des Stadtwesens, jene für die Beredlung ihrer Lage, für das Empordringen ihres Bohlestandes so eifrige Reichsangehörige, sind, neben den machetigen und beiegerischen Fürsten, kaum in Frankfurt, Hamedurg und wenigen mindern Städten noch kennbar.

Frankfurt ist für Teutschland mit Danzig vers glichen worden, wie diese Stadt sich zu Polen verhielt: sie bereicherte sich auf Unkosten der Bolker und Großen, deren Luxus Waaren des Auslandes wollte; Millionen wurden hiedurch in einer Stadt von 30,000 Einwohnern gehäuft; aber die Teutschen beditirten kaum einmal, was die Freschen zehensältig an sie. Wehr als dreimal so groß ist Hamburg und als Seestadt in ihren Specuslationen umfassender, kuhner. Danemark bestritt ihr die Freiheit; Holland beneidete ihren Handel, oft gahrsten innerliche Unruhen in Betress der Vertheilung der Gewalt zwischen Senat und Volk: diese Schwierigkeisten wurden durch Beharrlichkeit, Fless und Verstand

bao XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783. überwunden, Unter den drei Städten, welche das Andenten ber großen Hansa (Handelsgesellschaft) erhalbten, ift Hamburg bei weitem die wichtigste. Lübet, welche mit den nordischen Kronen lang um die Herrsschaft der baltischen See, oft um die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit kämpste, durfte der Stadt Hamburg und ihrem Handel zur Halfte beikommen; und Bremen' mit großem und glücklichem Fleiß nur ohngefähr so viele Einwohner mit Genf nahren und bereichern.

Wenn biefe Menge beträchtlicher Stadte und Lanber, und bie vielen, welche wir nicht genannt haben,
mit ihrer Mannschaft und ihrem Wohlstand auf einerlei
3weck vereiniget waren, welch ein Reich und Bolk ware
das teutsche! Dieses hat auswärtiger Einstuß durch die
größten Anstrengungen zu verhindern gewußt, und krafte
loser Aristokratie den Namen germanischer Freiheit gegeben. Politische Wichtigkeit, und in einigen Rücksichten die Bolksfreihelt haben hiebei verlohren; doch bliebdie Zahl der Hauptstädte dem Gewerbesteis gunftig,
und so lange die Wahl nur zwischen Fürsten und Statthaltern ist, sind jene vorzüglich; diese beschäftiget nur
die Benutzung vorübergehender Macht.

## Rap. 12. Scanbin evien.

Danemart, welches Reich fonft Scandinavien Gefete gab, und mit Norwegen und Solftein die Große

ber ofterreichischen Monarchie übertrifft, ift unter guten, aber ichmachen Regenten, bei langem Frieden, in ber Macht gesunten. Graf Bernftorfe, bes altern und jungern, weifer Bermaltung bat man die Erhaltung bes Unfebens und bie Grundlage bes Nationalglucks ju banten. Es mar ein großes Berbienft jenes erftern; baß er nach dem Tob Czar Petere III., welcher Danes mart ale Bergog ju Solftein bedrobt batte, Diefen Reim emigen Saders und fo ungludlicher Rriege, burch Unterbandlungen eben bamals auszurotten wußte, als bie berzogliche Linie zur bochften Gewalt in bem größten aller Beltreiche gelangte: gang Solftein wurde bem banischen Sof überlaffen; bafur entfagte er Dibenburg und Delmenborft. (Auf diefen lettern Stammgutern ber Ronige Scandinaviens und bes funftigen Czare leben ohngefahr 75,000 Menschen, und fie geben taum 400,000 Gulben. Der Sof ju Petersburg überließ fie bem jungern 3meige bes Saufes, ber ju Gutin bas Sochftift Lubet vermaltet.)

Aber auch mit Beirechnung Solfteins durfte Danemart bie Bahl von zwei Millionen Unterthanen und neun Millionen Gulben Ginfunfte wohl nur wenig uberfteigen. Daber die 40,000 Mann und zwanzig Linienfchiffe (fo wird feine Rriegemacht gefchatt) fich nicht obne Subsidien mehrere Feldzuge unterhalten lieffen.

Die meiften Nationen find unter bem geblieben. mas fie fenn konnten; die fch wedifche fant in Ermatv. Duner Mag. Gefchichte. III.

b22 XXIV. Buch. Justand von Europa, im Jahr 1783. tung durch Anstrengungen, welche ihre Kräfte überstrasen. Andere schienen ihres Glücks kaum würdig, Schweden über seine Ressourcen durch Geist und Muth weit hinaus. Und als das Glück den Wassen dieser Nation ungetreu wurde, beeiserte sie sich viele Jahre, und unter dem Getünimel der Partheiwuth, die Wunden, welche sie ihrem Heldensinn schnlotig war, durch Gesetz und Sitten zu heilen: so daß, als sie alles einz gebüßt was der Unstern ihr nehmen mochte, die Uchtung von Europa, das Andenken der Größe und daß Gefühl der Moglichkeit ihrer Herstellung den Schweden blieb.

Ihre Bolkezahl von ohngefahr drei Millionen, welche ein Deer von 50,000 Mann bei kluger Verwaltung zu halten wohl vermögent ift, kann in Kriegen für die Unabhängigkeit würdigern Nachfolgern der Gustave, immer die erforderliche Unterflützung geben. Es fehlt nichts, als was dem Verdieust so häusig abgeht: Geld; aber-fortgesetzter Fleiß und Handel und geschickte Benutzung der politischen Lage anderer Höse können auch dieses geben.

Kap. 13.

### Polen.

Nachbem burch das Wort ber Selbstherrscherin aller Reuffen Polen zwei Millionen Menschen, burch ben Wienerhof beinahe eben so viele, und 650,000 burch

Preußen eingebüßt, und so gefallen war, daß weder hinreichende Mittel für nothwendige Ausgaben, oder die Unterhaltung eines irgend beträchtlichen Heers, noch in der fehlerhaften Verfassung Hoffnung bessern. Glücks zu finden war, drückte Preußen ohne Schen den polnischen Handel, waren die sarmatischen Gesilde der Tummelplatz und willführliche Einquartirungsort ruffischer Heere, und Polen aus der Jahl bedeutender Mächte wirklich verschwunden; doch Piasten, Jagellower, Sobiesth's, blieben möglich, so lange ein Vatersland blieb, das eble Gemüther noch bemitleiden konnten; eine heilige Flamme konnte-einst noch aussodern.

### Kap. 14. Die Eürfen.

Nicht Geld, nicht Bolk, fondern die Kunst sie zu brauchen, fehlte dem Padista. Das Kopfgeld aller über vierzehn Jahre alten mannlichen Unterthanen, erz giebige Salzwerke, felbst verwaltete und verpachtete Domanialguter, Bolle, Accisen von Caffee, Taback, Spezereien, füllten den Miri, seinen Reichsschaß; in den Kasna, seine eigene Casse, floßen ferner Tribute der Hospodare von Moldan und Blachen, das Gesschenk, womit Ragusa Sicherheit bezahlt, die Abgabe Wegyptens, ein Zehenden des Kausschlllings verhandelter Landguter, das Erbe deren, die unbeerbt sterben, die Bussen, die Einziehung des Gutes reicher Berbere,

524 XXIV. Buch. Bustand von Europa, im Jahr 1783. der. Es ift fchwer ju fagen, wie boch bie Summen giengen, boch ichien in ordentlichen Zeiten die Ginnab me um einige Millionen Diafter bie Ausgabe ju über-Schaaren, in größern Zeiten gebilbet, und Milizen, beren Gitten und Gesundheit in halbwildem Leben bie Dauer ber an ffrenge Regel gewöhnten, in Cafarmen gebrangten europaischen Golbaten an Rraft leicht übertreffen konnte, unterhielten bie Aurchtbarfeit feiner heere, fo lange Muth und Beharrlichkeit auf bem Jelam blieb. Mit niederwerfendem Stoß ffurzten fie in den unglaubigen Zeind, gewiß, nur nach bem Bort bes Ewigbarmbergigen und in bem Schirm bes großen Propheten Sieg zu finden oder Tob. Rur Urtillerie, worin fie gurudgeblieben, gab ben Borgug iber fie. Gie aber erneuerten ben gewaltigen Gtof. und fliebend ftritten ihre Leichten: bie bas Glud bes Tages offenbar gegen fie ichien, und fie fich unaufhalt bar gerftreuten. Es murbe bei unferer Rurge faum unterrichtend fenn, neben ben Janitscharen und Spabi. die unbekannten Namen von Korpe, beren Starfe und Natur nicht ficher bekannt find, berzuerzählen. Urt von Milizen find die Entel ber Eroberer, Befiger von 2500 Ziamets, 39,420 Timariots, nach ber alt europäischen Urt Lebenbann. Die Bahl ber Freiwilligen ift nach bes Gonige Ratur und Glud balb unermeglich, bald schwach. Es scheint, baß auf 200,000 Mann ordentlicher Truppen immer zu gablen ift.

Aber das Innere des Reichs ist in immerwähren den Erschütterungen der defentlichen Ordnung der Gefahr einer Austdssung nahe gekommen. Der militärische Geist, welcher in Anstheilung der Leben, der Währden, der Gunst, auf Muth, Geschick und Verdienste sah, schien unter den letzten Regierungen den Cabalen des Pallastes zu weichen. In der That vermochte noch immer der Padista unbeschränkt seinen Willen; selbst, wo nicht Dispensation, doch Deutung der politischen Borschriften des Korans: aber seit Osman II., seit Mustafa I. und II., seit Ibrahim und Mohammed IV. und Achmed III., zitterte er oft vor dem Krieger, dem Bolk, dem Berschnittenen.

Daher entstand eine Berfassung, noch verderblicher durch das was sie versaumt, als durch ihren Druck, durch das was sie erlaubt, als durch ihre Berfügungen; dieses Heer, welches die am wenigsten disciplinirten Schaaren christlicher Machte zu surchten hat; diese unausbörliche Absäligseit Spriens und Negoptens; der ungestrafte Rückritt der Prinzen von Oschurdzissan; die schmähliche Geduld bei Beleidigungen des kriegerischen, obschon anarchischen Persiens; das Aufgeben der angestammten Herrschaft über die Krimm; die Ueberslassung der herrlichsten Gegenden des Erdbodens, des Baterlandes der Eultur und Wissenschaften, an Resbellen, an die Auth unordentlicher Miliz, an drückende Habsucht ungestrafter Paschas, an die unzähligen Ues

bel immer schwankender Gewalt. Ein großes Beispiel bessen, mas Armeen werden, wenn sie sich von den Regeln der Ordnung entfernen, und was aus der Menschheit wird, wo teine Kraft diffentlicher Stimme den Despotismus wo nicht mäßiget, wenigstens zum Anstand nothiget!

-1

n. C.

1761.

n. C.

1780.

## Kap. 15.

#### Ueberblid auf Afien.

Perffen, seit Sha Nadir, in langen grausamen Unruhen, hatte eine noch weit schrecklichere Zeit, als Leutschland nach bem Tod Kaiser Friedrich II., bis endlich Kerim Han durch Strenge und Gnade die Partheien gewann und bandlgte. Seinen Tod verbarg Gaki, sein Brüder, mehrere Wochen, mahrend deren er unter seinem Namen viele surchtdare Redenduhler tödten ließ. Neue Bewegung erschütterte den Staat, und Abulfat, Kerims Erstgebohrner, schwang sich auf den Stuhl seines Baters: aber viele sielen ab, und schlugen sich zu Partheissuhren, um niemanden zu geshorchen. Persien, in Zerrüttung, sich und Nachbaren fürchterlich, erwartet einen neuen Ardschir oder Cyrus.

Die ber kasplichen See nordwarts gelegenen Lande schienen einem neuen Glanz entgegen zu eilen. Die Wüsten, worin uralte Trummer an unbekannte Nationen erinnern, schienen sich zu bevolkern, zu bereichern. Alles verwüstete ber Feind ber Ruffen und aller Cultur, Pugatschew.

Beiter liegen die von 120,000 ajukischen Kalmusten aufgegebene Steppen. Ein Moses aus ihrem Wolk bewog sie (Gott gebiete es!) nach Bordtalanor, in die Gesilde, wa ihre Bater die Heerden weideten, heimzuziehen. Bergeblich verfolgte sie (pharaonisch) durch Sandwüsten der General Rytschkow. Der Kaisser der Mandshu, die seit anderthalbhundert Jahren Sina beherrschen, der große Kienluna, erdssnete ihsnen Osongar, wo er die sonderdare Macht des Konstaissa gebrochen hatte. Beiden gab er ihnen und Nahrung und Geld, berief ihre Gewaltigen an seinen Hof, und stellte den großen Rath der Tsaisang, der Edlen, wie ihre Väter ihn batten, wiederum ber.

Bu bem Dalaj Lama Tibets verhielt sich Kienluna wie Joseph II. zu Pius VI. Er ist der heilige Bater einer Menge Horden von den Ufern der Wolga bis an die außerste Kuste Korea's; sein Gebiet ist Butan und Pu. Der Kaiser bewies ihm Berehrung, er dem Kaiser; aber wider Kienluna's Macht konnte er sich nicht erhalten.

Die Granze der Sinefer gegen die Ruffen ift das Land der Jagden des Tungusenvolkes, der Bruder der Manbibu; Rjachta, die Stette, wo die Nationen sich zum Handel versammeln.

Sapan bleibt verschloffen.

Man kennet fast nichts von dem Innern der zwis fchen dem Ganges und Sina ausgebreiteten Lander.

1771.

528 XXIV. Buch. Zustand von Europa, im Jahr 1783.

Die beiligen Ufer bes Ganges, bie Barten, bas. meibenreiche Beburge, Die lieblichen Ruften ber bieffei tigen Salbinfel Sinduftaus find von den Englandern und Fraugofen mit blutigen Rrimen und noch vermus ftenderm Partheigeift lange erfullt und beflect worben. che jene burch schuldige Berehrung ber altherkommlichen Gefete ihrer herrschaft festern Grund, und durch Untersuchungen bem literarischen Europa Intereffe fur fie au geben beschloffen. Roch erhalt fich im Geburge bie ftarte Republit ber Maratten. Mit Gefahr fur bie Europäer lernt Syber Ali bie Kriegekunft. Doch noch gittern die meiften Rajat bor den brittifchen Raufleuten, beren Geis oft verderblicher als Krieg und Despotismus gemefen; er bewirkte hungerenothe, welche bie um foulbigen Gentoo's ju bunderttaufenden Minrafften. Durch ben Billen ber Britten, fo lang es ihnen gut fchien, hielt Allum Cha, der vierzehnte von Timur, mit unftater Sand , in Debli uber die vier und zwanzig Subabdare bee mogolifchen Reiches ein Scepter, bas phngefahr fo viel vermag, wie bas frankische im eilften Sabrbundert.

Der Araber bleibt in seiner Einfalt und Freiheit, vergeblich versucht von den Europäern, vergeblich von bes großen Suleimans fiegreichen Baffen, und von Sha Nadirs allumwerfender Wuth; immer wie zu hiobs und Abrahams Zeit, und wie er allezeit war; ben Augenblick ausgenommen, wo Arabien der erstaup

2.15. lteberblid auf Afien. R. 16. Neberblid auf Afrika. 5agten Welt offenbarte, weffen ein fo anhiges Wolf Bee geisterung fähig macht.

### Rap. 16.

### Heberbita auf Afrita.

Ferner Dlieb Sabefch, jenseite ber unwirthbaren Ruften und grauenvollen Buffen, gewaltig und allein.

Weiter urten ungenannt verbrannte Afritaner imm undurchforschten Baterland, mo Pavadeife fenn follen.

Eine Welt von Jufeln ersthien im Submeerg ohne anderes Andenken ber Geschithte, ale wie eine uralte Revolution ber Natur von einem festen Lande fe ifolirt.

Unbezwingdar wandeln im Dattelnlande und tiefen noch nie gesehene Bolter, die Enkel der Numidier, iber deß militarische Gemeinhelten zu Algier, Tunis, Eripolis durch Muth und Geschick in der Bahl noch Bertheidigungsposten den Bersuchen europäischer Mächete trozen und billig die steuerbar machen, welche entwieder von ihrem Korn lebem, aben ohne ihren Willem den Handelstrieb nuch sicher sortsetzen kandelstrieb nuch sicher sortsetzen kandelstrieb nuch sicher sortsetzen kandelstrieb nuch

Diese Ariftofratien, wie jene, welche, gemaß ihr rem Institut, von dem Felsen Matta fie ewig betries gen foll, erhalten ihren Geist, indem fie fich unaushom lich erneuern.

Unangefochten, außer durch bie: Unruben feines eignen Saufes, bereicht bet Sherif über bie funfzehn

830 XXIV. Buch. Buftand von Europa, im Jahr 1783, Provingen bes marotanifchen Staats. Es fürchtet ihn ber maurische Bauer, es ehnt ihn ber herumziehen be, olivengefarbte ober schwarze hirt.

# Rap. 17. Befoluß

Wenn man bie verschiedenen Stamme bes Den Mengeschlechte, ben gangen Schauplat ber Belt, mit Einem Blid überfieht, fo glaubt man Gegenben und Politer : zu bemerten, bei welchen die scheinbare Bo Rimmung (bas wechselweise in aller Bet fich die manniafaltigen Rabigleiten unferer Natur nach ben ver-Schiedenen Schattlrungen bes phyfifchen Ginfluffes und aberlieferter Gultur entwickeln) noch nicht vollig er reicht fen; Rewohntionen, die in Bermilberung ober hingebung enden ; Mationen, die den Geis und bie Berricheler ber Eutopäer noch nicht gang erfahren baben; bie Ginwohner unfere Belttheile, gewöhnt burch Welft und Muth alles zu unternehmen, und in der Lade, bal Erichatterungen ibres Schicffals ben fernften Belttheilen einen Gegenstoß fuhlber machen, und unbewandertem Grund und me gefehenen Bildniffen Bo wohner und Cultur gu berichaffen fabig find. Go groß und fo flein find wir, daß die Selbftvernachläßigung ober eine plotiliche Begeifterung europaischen Bolter, ja einzelner Manuer, auf ben moralischen Buftanb bes Menschengeschlechte wurksam wirb, und daß die groß

ten Dinge unvorgefeben, ja miber ben Millen ifret.

" Co umofiftanbig bas Gebeimuif mind bie Matut ber größten Revolutionen und ihrer Berfettung in bien: fem Geschichtbuch bargestollt worden, for fichtbar leuche. tet bobere Leitung berbor. Unbekannt ift ihr Plan, unerforschlich ihr Gang. Das feben wir zibag Glud' und Dacht, bei Staaten und Dartifularen, bas Werf feften Millens, größen Thatigheit und richtigen Urtheils find,, mo bingegen Schwache, Furchtfamteit und alles, was bie Entwicklung introhnender Sasigteiten hindert Staaten und Gingele Margt. Man findet in ber Ges schichte nicht sowohl, was in einzelen gallen zu thunfen. (bie Umftanbeganbern alles unenblich ) als bas, Generalefultat ber Zeiten und Nationen: Erfulle treffe, Uch bie von bem Schickfal dir angewiesene Stelle; bierin fcheine bir nichts zu boch, baff bu es nicht erei veichen konntest, nichts forgering, daß bu es vernache läßigen burfteft. : Daburch werben Konige groß, ba-, burch erwitht ber Mann von Geift ewige Lorbeeren; haburch erhebt ber Sauspater: feine Fomilie über, Aremuth und Riedrigfeit.

Und nun, ihr aus den Felfenhallen und Burgen ber Borwelt hinüberschimmernde Riefengestalten der ersten Fürsten ber Bolter und Sohne ber Gotter, und ihr Weltstammer von Babylon und Maccdonien, man-

588. XXIV. Buch. Buffand von: Europa, im Jahr 1783. minfaltige Beiche Der Cofars, Stiller Araber, Mogos len, Tataren; Fürsten ber Glaubigen.um Tigrie, mit Mirfien ber Glaubigen an ben Affert ber Tiber ; und ibri, graue Saupter , Rathe ber Ronipe, ober Sonigen gleichi, bergambre, belorbeerte Eniumphatoren . Cong fuln. Dictafpren, mit erhabenem Blich, ungebengten Raden , and unerschüfferten Muth, wie ein Rath vom Gottern - fibet aiff! Wer waret ift? Die erfien ben Menfthen 3 Geltene Die beften Ben Menfchen? Menige. Die Sthemer : wie Aveiber berentenfchen, die Urheber ibler merte? :- Mertzenge; Richten maret ihr , birch: beren in einander greffendes IRafthinenwerf ber Une fichtbare beit Innflifden Dagen ber Beltregierung, uniter unauffbritenem Gebraffet i Gefebren und Schnattern über ben Dediti ber 3Miten fartgeleitet bat. jeber Schwingunguibet feber Siebung, bet jeber Umi Bir eines Raves fichallt von bani Geifte, ber auf ben arbfen Bafferif labe, tor Gebot bie Beisheit, Die figung unbemys mung. Wer'a überbert, ber ift geffchiet." Meintheir von Erwirkto "Stand", Fürften wie Groe unbrieffand; wie Abredlich biefes gefchebe, district. bas zeigt bie Beschichte.

erreitle dam nellagung Fran bun teil gereitle dam nellagung Gran bun teil gereitle g

. • .

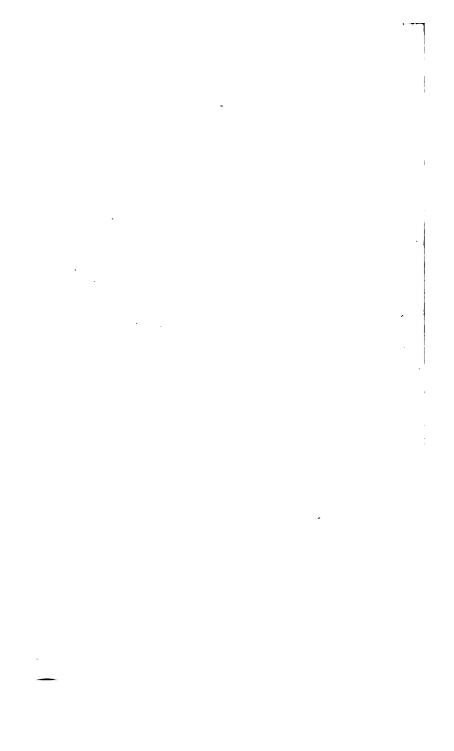

·

, , . • Rebacked 1972



• . , . 1 · . .